# DODATER do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Ner. 123.)

18. Października 1838.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Cxas                                    | Barometr sprowa-<br>dsony do + 14°<br>Reaum, miary<br>paryzkiéj wiédeńsk.         | Termo-<br>metr<br>Resources               | Pay-<br>chro-<br>metr           |       | Wiatz        | Stan atmosfery. |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------|-----------------|--|--|
| 14. Paźdsier.         | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po. | 27,060 27 9 8,<br>26,018 27 9 2,<br>27,105 27 10 3,<br>27,065 27 9 9,             | + 4,4<br>+ 7,8<br>+ 2,0<br>+ 0,9<br>+ 3,2 | 0,2<br>0,6<br>0,1<br>0,2<br>0,5 | 0,500 | średni słaby |                 |  |  |
| 16. — []              | 10 N.<br>W. ⊙<br>2Po.<br>10 N.          | 26, 997   27 8 11,<br>26, 977   27 8 8,<br>26, 961   27 8 5,<br>26, 984   27 8 9, | + 0.5<br>+ 6,2<br>+ 4,8                   | 0,4<br>0,2<br>1,4<br>0,2        | 0,061 |              | chmurno 4.      |  |  |

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 14. Października: Szymanowski Szymon z Spassowa. — Frank, c. k. Radca hameralny, ze Stryja. — Borkowski Alexander, z Barańczyc. — Szczepański Tadeusz, z Czajkowic. — Łodyński Porfiry, z Wyszenki. — Drzewiecki Józef, ze Skały. — Hawecki Wiktor, z Sanoka. — Szumłański Konstanty, ze Złoczowa. — Czajkowski Michał, z Dussanowa. — Udrycki Józef, z Choronowa. — Zbrożek Adam, z Wierzbiąża. — Jaszowski Piotr, z Kłodsięki.

Dnia 15. Pażdziernika: Hrabina Mniszek Eleonora, z Rossyi. — Padlewski Mikołaj, z Czortkowa. — Szeliski Wincenty, i Weinzierl, c. k. pens. Major, z Tarnopola. — Wierczyński Wojciech, z Polski. — Wierzbicki Jan, z Krzywcza. — Parrot, c. k. Major, jako Ruryjer, z Podgorza. — Nalke, c.k. pens. Kapitan, z Kn-

likowa — Hrabina Grocholika, i Turkuł Erazm, z Wiednia.

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 14. Października: Hrabia Skarkek Stanisław, do Derewacza. — Babecki Kajetan, do Żółkwi. — Kentner, c. k. Porucznik, do Stanisławowa. — Morawski Roman, do Bereszowic. — Hrabia Dzieduszycki Kajetan, do Grafenberga. — Korsakowa, małżonka ces. ross. Jenerala, do Rossyi. — Dobrzański Franciszek, do Tarnopola. — Hrabia Pociey Alexander, do Wiednia. — Kieszkowski Adam, do Mościsk. — Borboglio, c. k. Porucznik, do Wiednia.

Dnia 15. Października: Jego Excellencyja Baron Krieg, c. h. Prezydent gub., do Bursztyna. — Perelli Wilhelm, do Mościsk. — Głowacki Edward, do Brzezan. — Makowiecki Józef, do Polski. — Batowski Alexander, do Udnowa. — Kielanowski Jan, do Zelichowa. — Wassorth, c. k. Podporucznik, do Pragi.

# Kurs wiédeński.

| Dnia 10. Pazdziernika.                                                                                                                                                                                     | Stednia cena.                                      | Hurs wexlowy w Mon. Kon.                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | Cta. w M. H.                                       | z dnia 10. Października.                                                                                                                                   |
| Ooligacyje dlugu Stann                                                                                                                                                                                     | (5 )107 5116                                       | 2 this 10. I "Zubicimina.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Amsterdam, za 100 talar. Kur.; tal. 137 1/4 g. 2 mie.                                                                                                      |
| detto                                                                                                                                                                                                      |                                                    | Augezhurg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 100 118 g. Uso.                                                                                                            |
| detto                                                                                                                                                                                                      | (3 ) 80                                            |                                                                                                                                                            |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje                                                                                                                                                                          | (6) —                                              | Frankfurt n.M.za 100 ZR.20 fl. stopy ZR. 99 1/2 kr. tr.                                                                                                    |
| Kamery nadwornej pożyczki przy-                                                                                                                                                                            | (5) -                                              | Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 117 2 mie.                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Hamburg, za talar. bank. 100, Kur. Tal. 146 718 g. 2 mie.                                                                                                  |
| muszonej w Krainie i skarbowe Sta-                                                                                                                                                                         |                                                    | Liworno, za 300 Lire Tosc ne ZR. 96 314 2 mic.                                                                                                             |
| nów Tyrolskich                                                                                                                                                                                             | (4 ) 99 13116                                      | - 1 0 21 /                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                            | (3112)                                             | Londyn, funt arterlingów ZR. 9-57 112 3 mie.                                                                                                               |
| Ohligacyje wiedeńskie bankowe                                                                                                                                                                              | (2112) 65                                          | Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 518 w. 2 mie.                                                                                                         |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej                                                                                                                                                                       |                                                    | Paryž, za 300 franków ZR. 117518 w. 2 mje.                                                                                                                 |
| Onligacale Domarecure, i addictagic                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                            |
| 71                                                                                                                                                                                                         | 10110 \ Sr                                         |                                                                                                                                                            |
| Kamery nadwornej                                                                                                                                                                                           | (21)2) 65                                          |                                                                                                                                                            |
| Kamery nadwornej                                                                                                                                                                                           | (21)2 ) 65                                         | Dnia 11. Października. Srednia cena.                                                                                                                       |
| Kamery nadwornej (                                                                                                                                                                                         | (21)2 ) 05<br>Skarb.) (Domest.)                    |                                                                                                                                                            |
| Ramery nadwornej (                                                                                                                                                                                         | (21)2) 05<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. R.) (M. R.)  | pCtu. w M. K.                                                                                                                                              |
| Ramery nadwornej (  Obligacyje Stanów Austryjac- (3)                                                                                                                                                       | (21)2) 65<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. R.) (M. R.)  | Obligacyje długu Stanu (5 )107 15]32                                                                                                                       |
| Ramery nadwornej (  Obligacyje Stanów Austryjac- (3) kich powyżej i niżej Anizy, (2112)                                                                                                                    | (21)2) 05<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. R.) (M. R.)  | pCtu. w M. K.                                                                                                                                              |
| Ramery nadwornej (  Obligacyje Stanów Austryjac- (3) kich powyżej i niżej Anizy, (2112)                                                                                                                    | (21)2) 65<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. R.) (M. R.)  | Obligacyje długu Stanu                                                                                                                                     |
| Ramery nadwornej (  Obligacyje Stanów Austryjac- (3) kich powyżej i nizej Anizy, (21,2) Czech, Morawij, Szlazka (21,4)                                                                                     | (21)2 ) 65<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. H.) (M. H.) | Obligacyje długu Stanu (5 )107 15132<br>detto (4 )100 3110<br>detto (3 ) 80                                                                                |
| Ramery nadwornej (  Obligacyje Stanów Austryjac (3) kich powyżej i niżej Anizy, (21j2) Czech, Morawii, Szlązka (21j4) i Styryi, Rramy, Karnioli (2)                                                        | (21)2 ) 05<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. K.) (M. R.) | Obligacyje dłaga Stana (5 )107 15132 detto (4 )100 3110 detto (3 ) 80 Obligacyje powszechuć i węgierskiej                                                  |
| Ramery nadwornej  Obligacyje Stanów Austryjac- (5) kich powyżej i niżej Anizy, (211/2) Czech, Morawii, Szlązka (211/4) i Styryi. Rrainy, Rariolii (2) i Gorycyi (131/4)                                    | (21)2) 05<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. K.) (M. R.)  | Obligacyje dłaga Stana (5 )107 15/32 detto (4 )100 3/10 detto (3 ) 80  Obligacyje powszechuć i węgierskiej Kamery nadwornéj (2 1/2 ) 64 3/4                |
| Ramery nadwornej (  Obligacyje Stanów Austryjac- (3) kich powyżej i niżej Anizy, (2112) Czech, Morawii, Szlązka (2114) i Styryi. Krainy, Karnioli (2) i Gorycyi (1314) Assygnacyje Kassy centralnew roczne | (21)2) 05<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. K.) (M. R.)  | Obligacyje dłaga Stana (5 )107 15132 detto (4 )100 3110 detto (3 ) 80 Obligacyje powszechuć i węgierskiej                                                  |
| Ramery nadwornej (  Obligacyje Stanów Austryjac- (3) kich powyżej i niżej Anizy, (2112) Czech, Morawii, Szlązka (2114) i Styryi. Krainy, Karnioli (2) i Gorycyi (1314) Assygnacyje Kassy centralnew roczne | (21)2) 05<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. K.) (M. R.)  | Obligacyje długu Stanu (5 )107 15]32 detto (4 )100 3]10 detto (3 ) 80  Obligacyje powszechnéj i węgierskiej Kamery nadwornéj (2 )12 ) 64 3]4 detto (2 ) 53 |
| Ramery nadwornej  Obligacyje Stanów Austryjac- (5) kich powyżej i niżej Anizy, (211/2) Czech, Morawii, Szlązka (211/4) i Styryi. Rrainy, Rariolii (2) i Gorycyi (131/4)                                    | (21)2) 05<br>Sharb.) (Domest.)<br>(M. K.) (M. R.)  | Obligacyje dłaga Stana (5 )107 15/32 detto (4 )100 3/10 detto (3 ) 80  Obligacyje powszechuć i węgierskiej Kamery nadwornéj (2 1/2 ) 64 3/4                |

# Hurslwowski s dnie 17. Października.

Dukat helenderski - - - 11 ZR. 43 kr. W. W. Duhat cesarski - - - - 11 -- 38 --Rubel rossyjski - - - - 4 -36 Courant polski (6 slet.pol.)

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 11. do 4. Październikr 1838. - Chrześcijanie: Marcyjanna Kraińska, wdowa po nauczycielu gymnas, I. m., 70 na tyfus.

Zofija Halicka, córka rymarza, 3 4/12 r. m., na schowa-

nie się szkarlat.

Józefa Radwańska, córka piwnicznego, 1]2 roku m., na niemoc.

Józef Woźniakiewicz, syn wożnicy, 3 nied. mający, na konwulzyje.

Teofiła Jaworska, małżonka Urzędnika, 43 l. mat., na auchoty pluc.

Józef Tadla, syn dozorcy więźniów, 1/2 l.m., na sapal. gardia.

Migdalena Finger, wdowa po mularzu, 56 l. m., na pu-

chline wodną.

Michał Skura, syn służącej, 3 nied. m., na konwulsyje. Wilhelmina Walko, córka dozorcy wiez., 1 4/12 r.m., na biegunke.

Michał Doczeliński, syn służacej, 6 dni maj., na konw. Hrynko Hrycuk, uhogi, 29 1. m., na zepsucie soków. Ronorata Pozniewicz, córka szewca, 3 latamaj., na zap.

wnętrzności. Harol Leinweher, syn szewca, 1 mies. m., - i

Antoni Manhowski, syn ogrodnika, 1 1,2 roku maj., na konsumcyję.

Antoni Solombiewicz, syn szewca, 4 112 roku maj., na

Katon Chauvaux, sierota po c. k. Rotmistrau, 20 l. m., na such. pluc.

Iwan Jakimow, szereg. z pułku piech. Barona Bertotetti,

25 l. maj., na zapalen e plucowe.

Michał Moroz, szeregowy z pulku piechoty Hrabiego Nugent, 33 l. m., na konsum.

Tomasz Kulinak, uboli, 18 l. m., na raka w nodze. Bartlomiej Kiciński, woźnica, 34 lat m., na suchoty pł. Michał Rad, ubogi, na rozjątrzenie płucowe.

N. Waechter, dziecię hupczyka, 8 dni mające, na niemoc. Dawid Urech, dziecię draznika, 6 l. m., na szkarlatynę. Leiser Medrychowicz, dziecię kupca, 41. m., na angine. Abraham Kellec dziecię szynkarza, 1 1/2 roku m., na angine gardla.

Rasil Birer, dziecię machlerza, 3 1je roku m., na kon-

wulayję robakową.

N. Rosenberg, dziécię machlerza, 3 dol m., na konw. Chaje Stelzer, dziecię machlerza, 1 4112 r. m., na obs. Ruchel Risel, derecie faktora, 10 l. m., na suchoty pl. Gitel Baldstadt, wdowa po machlerzu, 90 lat m., przez

Chaje Tauenbaum, dziecię drążnika, 1 4/12 roku maj.,

Da angine,

Rifke N., uboga, 18 lat maj., na raka w nodze. Blalke Schapirer, dziécię właściciela domu, 4 lat maj., na sakari. w mozgu.

Beile Baar, dziecię właściciela domu, 3 lata maj., na zap. gardła.

Ester Gartenberg, dziecię cl. yrurga, 7 nied. m., na zapalenie watroby.

Dawid Kipper, dz écie nauczyciela, 1 1/2 roku m., na szkarlatynę.

Chenere Singmann, dziecię dozorcy chorych, 8 mies. m., na zapalenie płuc.

# Doniesienia urzedowe.

(2557)Edvkt.

Nro. 14. Tutejszy poddany z pod Nru, Kons. doma 32 Michał Skrabacz od kilku lat ze wsi Kobierzyna bez pozwolenia wyszedł - o którego pobycie jest niewiadomo — powołuje się tenże, aby w przeciągu 6 miesięcy u swej Zwierzchności zgłosił się, inaczej podług najwyższego Patentu emigracyjnego s roku 1832 przeciw niemu postapiono będzie.

Robierzyn dnia 14. Sierpnia 1838.

Anfundigung. (2546)

Mro. 17866. In Ubffot auf Die Berpachiung der, der Stadt Zioczow für das Verwaltungsjahr 1839 d. i. vom 1. Movember 1838 bis letten Ottober 1839 bewilligten Bemeindzuschläge u. g.

a) von gebrannten geistigen Getranken mit 70 Perzent von der allgemeinen Verzehrungssteuer gegen ben Fiskalpreis von 4000 fl. C. M. und

b) vom Bier mit 25 Pergent gegen den Fietalpreis von 760 fl. C. M. werden biemit neuerliche Lizitazionstermine, und zwar: auf den 22. Oftober 1838 für das erstere und auf den 23. Oftober 1838 für bas lettere Gefall biemit ausgeschrieben.

Die Lizitazionsverbandlung wird in der Zioczower Magistratskanzlen abgeha ten werden, und es merden die Pachilufligen den soten Theil des Fien kalpreises als Ungeld zu erlegen haben.

Die übrigen Bedingungen werben vor Beginn ber Ligitagion bekannt gegeben werden, und es fonnen solche auch bei dem Ztoozower Magistrate eingefeben werben.

Vom f. f. Kreisamte.

Złoczow am 5. Oftober 1838.

Antundigung. (2554)

Freitags den abten Oftober 1838 um 9 Ubr Bormittage, werden auf bem biefigen Pferdmarkte verschiedene alte Gifensorten, Materialien, Schmidt bandwerkzeugtheile, komplette Leiterwägen und eine Keldschmidte, dann viele Buggeschirr-Bestandtheile an den Meiftbiethenden gegen gleich baare Begah. lung peraußert werben.

Kauflustige wollen fich am befagten Sage und Stunde an dem bemerkten Orte einzufinden.

Pr. f. f. galizisches Fuhrwesens-Landes-Posto-Rommando.

Lemberg-am 10. Oftober 1838.

(2537) **E** b i f t. (3)

Mro: 1589. Durch ben Magistrat ber Stadt Jaroslan wird der dem Wohnorte nach unbefannten Theresia Jautze Gigenthumerin eines Theils bes sab Consc. Nro. 155 Stadt gelegenen Grundes, dann der Erben der Marianna Staszewska durch ben bierortigen Kaufmann Brn Anton Juskiewicz, wie auch denen auf dem befagten gangen Grunde intabulirten, Theile bem Wohnerte, Sheile bem Mabmen nach unbefannten Glaubigern, als: a) Elo Schor, und Gredla Nagelstein, Erben nach Zoppel Nagelstein, b) Joseph Przesławski, und Anton Przesławski, Erben nach Laurentins Przesławski, c) Pelagia Kułakowska, Adalbert Kułakowski, und Rosalia Paździerska, Erben nach Jakob und Pelegia Kułakowskie Cheleute, und d) den Erben bes Ignatz Wapinshi, biemit befannt gegeben, daß ber besagte Grund am auten Oftober, igten Movember, und 17ten Dezember 1838 öffentlich werbe vertauft werden, und bag benfelben Kurator ad Actum in der Perfon des Brn. Johann Hannel gerichtlich bestellt worden fep. - Diefelben merben daber erinnert ibre Rechte perfonlich, ober burch einen Bevollmächtigten ju vertheidigen, als man anfonften mit dem aufgestellten Rurator bas gefekliche Umt in diefer Ungelegenheit handeln werde. Jaroslau am iten Geptember 1838.

---- (C) (C) 1. (G) 4. (77)

Edift. **(3)** (2536)Dire. 1589. Durch ben Magistrat ber Stabt Jaroslau wird anmit befannt gegeben, bag bersab Ivro. Cons. 155 Stadt gelegene, ju ber Anastasia Płoszowska und Theresia Jautze gehörige leere Grund aus politischen Rudfichten, und mit Ginwilligung der besagten Gigenthumer werde öffentlich verfauft werden, wozu die Termine auf den auten Oftober, agten Mevember und iften Degember 1838 um Suhr Rachmittage mit bem Erp. fase bestimmt werden, bag wenn im erften und amenten Termine ber unten angefeste Schabunge. werth nicht erreicht mare, am 3ten Termine auch Unbothe unter tem Schagungewertbe werben angenommen merben.

Die Berftegerung wird unter nachfolgenten Be-

bingniffen vorgenommen merden.

itens. Bum Austufepreise wird ber gerichtliche Schähungswerth bes Shelles ber Anastasia Płoezowka mit 158 fl. 3 fr. und ber Thoresia Jautze mit 78 fl. 40 fr. R. M. angenommen.

2tens. Kauftoflige haben ein 10-10oligen Ba-

Jiens. Beide Theile dieses Erundes werden auf einmahl veräußert werten, jedoch mussen die Ernftehungspreise abgesendert nach Maaß der Größe der Grundstuffe, welche für den Ancheil der Anastesia Płoszowska auf 96 536 Quadr. Klafter, und für den Uniheil der Theresia Janize auf 39 436 Quad. Klaster gerichtlich ausgemeisen worden sind,

binnen 14 Zagen nach erfolgter Bestättigung des Ligitazionsaktes an das hiergerichtliche Depositenamt erlegt werden, anfensten auf Gefahr, und Roften des Erstehers die Religitagien in einem einzigen Sermine um welchen Preis immer erfolgen wurde.

4tens. Dem Erfteber wird nach Erlag des Rauffolllings der gange Grund fouldenfren übergeben, und bie barauf haftenden Laften auf den Rauf-

schilling übertragen merben.

biens. Der Ersteher wird verpflichtet seyn auf biesen beiden Grundstüden ein haus aus bartem Materiale, nach einem von Seiten des hiesigen politischen Magistrats bestättigten Plane, binnen 18 Monathen aufzubauen, ansonsten auf seine Gefahr und Koften die Rebistazion in einem einzigen Termine auch unter dem Schähungswerth erfolgen wurde.

biens. Juden werden von diefer Bigitagion aus-

geschloffen.

7tens. hinsichtlich der Stever und Gaben haben fich Rouflust ge an die Stadtkaffe, und hinsichtlich ber Laften an das Grundbuch ju wenden-

Jaroslan den sten September 1838.

Unfundigung. (2545)Mro. 12831. Dachden auch die mit dem bierämilichen Circulare vom 1. Geptember 1. 3. 3. 11309 ausgeschriebene vierte Ligitagien gur Berpachtung ber, ber Statt Rohatyn für bas Jahr 1839 bem Migten Gemeindzuschlage gur allgemeinen Berzehrungesteuer von geistigen gebrannten Getranfen und von ber Biereinfuhr wegen Mangel an Pachtlustigen ohne Erfolg geblieben, und der Rohetyner Jude Mayer löu, welcher schon nach dem Lyitazionstermine unvellständige schriftlicke Offerten fur beibe Gefälle überreichte, jur Bervollftanbigung berfelben laut Bericht der Gradtfammeren vom 3. 1. M. B. 320 auf geschebene Berladung nicht erschienen ist, so findet man nech eine funfte Ligitagion auf ben auten Ottober 1. 3. auszuschreiben. Die Verhandlung wird an diefem Tage in ben ge wöhnlichen Umteffunden Bor- und Rachmittags in der Kammerepfanzley zu Rohatyn vorgenommen merden.

Der Fistalpreis ift von geifligen gebrannten Betranfen 1000 fl. C. M. und vom Bier 148 fl. 47 fr.

Diejenigen, welche an biefer Ligitazion Theil nehmen wollen, haben einen dem zehnten Theile des Fiskalpreifes gleichkommenden Betrag als Vadium vor der Ligitazion im Baaren zu erlegen.

Die übrigen Bedingnisse werden bei ter Ligita.

gion bekannt gemacht werden. Brzezan am 4. Otober 1838.

(2391) Rundmachung.

Mro. 10218. Dem f. f. Landrechte ju Sarnow im Konigreiche Galigien wird hiemit fund gemacht,

)( 2

was die Balfte der im Bochnler Kreise liegenden, einst der Frau Francisca Turnau, jest dem Herrn Jacob Turnau eigenihümlich gehörigen Wogtepen Kornatha und Turgoszyna im Bege gerichtlicher Exekuzion der dem kön. Kiskus als Vertreter des Lemberger Urmensondes gegen die Frau Francisca Turnau zuerkannten Summe von 14,000 str. W. W. sammt Zinsen, Gerichts und Erekuzionskoften in dem dritten auf den 15ten November 1838 Vormittags um 10 Uhr bestimmten Termine unter solgenden Bedingungen hiergerichts feilgebothen und dem Meistbiethenden zugeschlagen werden wird.

a) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schätungswerth von 2800 fl. C. M. angenommen, und follte sich Niemand finden, der einen höheren oder wenigstens dem Schätungswerthe gleichen Unboth machen wurde, so wird die Halfte der Vogtepen in diesem Termine auch unter dem Schätungswerthe an den Meistblethenden über-

laffen werden.

2) Seder Rauflustige ift verbunden 280 ftr. C. D. als Ungeld zu Sanden der Feilbiethungs-Rom= mission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistsbiethenden feiner Zeit in den Kaufschilling einge=

rechnet werden.

3) Der Meistbiethende wird verpflichtet ben ansgebothenen Kaufschilling, der seiner Zeit zu er'olsgenden Unweisung gemäß binnen 30 Tagen zu beszahlen. — Uibrigens liegt es bem Bestbiether ob ein Drittet bes angebothenen Kaufschillings auch vor der zu erfolgenden Zahlungsanweisung des Ganzen hier zu erlegen, worauf ibm die gekauften Realitäten einstweisen in physischen Besis mit allen Nuhungen werden übergeben werden, gegen dem jedoch, daß er von den übrigen zwey Drittheilen des Kaufschillings jährlich 5-perzentige Zinsen zahle.

4) Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern die Rahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkundigungs = Termine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschllings zu übernehmen. — Die Urmenfonds = Forderung wird demselben nicht

belaffen.

5) Sobald der Bestblether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen baben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf der verkauften Haltte der Brziepen haftenden Lasten, die dinglichen Grundlassen ausgenommen, welche der Käufer zu tragen haben wird, ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er hinaegen

6) den gegenwartigen Ligitazionsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nache kommen, so wird auf Unlangen des Glaukigers oder des Schuldners die Halfte der besagten Bogetepen auf seine Gesahr und Kosten in einem einzigen Ligitazionetermine auch unter der Schahung

wieder versteigert werden, wo alstann berselbe für allen aus seiner Kontraftbruchigfeit entspringenden Schaden sowohl den Glaubigern als auch dem Schuldner verantwortlich mare.

Sinsichtlich der auf diesen Wogthepen haftenden Laften, Steuern und fonstigen Ubgaben werden bie Kauflustigen an die Landtafel und die Kreiskasse

gewiesen.

Hievon werden unter einem jene Glaubiger, tonen die besondere Verstandigung von dieser Feilbiethung entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug zugestellt werden sollte, und die nach dem 17.
Dezember 1837 mit ihren Unspuchen in die k. Landtasel gekommen senn dursten; mit dem Beisage venstandiget, daß der ihnen unterm 14. Marz 1. 3.
B. 1169 bestellte Kurator der biesige Gerichtsadvokat
Berr Hoborshi mit der Substitution des Udvokaten
zeren Kadhiewicz sie zu vertretten und ihre Rechte
zu verwahren baben.

Und dem Rathe bes f. f. Candrechtes.

Sarnow am 23. August 1838.

Obwieszczenie.

Nr. 10,218. Ces. Król. Sąd Szlachecki Tarnowski, w Królestwie Galicyi, niniejszem obwieszczeniem uwiadamia, iż połowa, w Cyrkule Bocheńskim znajdujących się, niegdys Pani Franciszcę Turnau, teraz zaś Jakobowi Turnau własnych wojtostw Kornatka i Turgoszyna, w drodzo sądowej exekucyi przyznanej c. k. Fiskusowi, jako zastępcy Lwowskiego funduszu ubogich przeciw P. Franciszce Turnau, Summy 14,000 Złr. wW.W. wraz z procentami, tudzież sądowemi i exekucyjnemi kosztami w trzecim, na dniu 15. Listopada 1838 z rana o godzinie 10tej ustanowionym terminie, pod następującemi warunkami na publiczną licytacyję wystawione, i najwięcej podającemu sprzedane zostanie:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa, sądownie w kwocie 2800 Złr. w M K. ustanowiona; jeżeliby się nikt nie znalazł, któryby cenę kupna nad cenę szacunkową, lub tejże równą, za tę realności poddał, więc takowe i niżej ceny szacunkowej w tym terminie sprze-

dane beda.

2) Chęć kupienia mający obowiązany będzie 280 Złr. w M. K. jako zakład u Komissyi licytacyjnej złożyć, który mu w cenę kupna wracho-

wanym zostanie,

3) Najwiecej podający obowiązany będzie podaną cenę kupna, stosownie do wyjść mającego rozkazu sądowego, po upłynieniu dnia 30 wypłacić; zresztą jest obowiązany trzecią część ofiarowanej ceny kupna jeszcze przed nakazem wypłaty całkowicie do Sądu złożyć, poczem mu kupione realności tymczasowie w fizyczne posiadanie ze wszystkiemi pożytkami, jednakże pod warunkiem płacenia od reszty dwóch części ceny kupna po 5 od 100 procentów, oddane będą.

4) Gdyby się który z wierzycieli wahał wypłaty kapitalu przed zastrzeżonym terminem wymówienia przyjąć, natenczas nabywca pomienionych realności jest obowiązany te ciężary w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć. Pretensyja czyli należytość funduszu ubogich u niego

na żaden sposób pozostać nie może.

5) Jak tylko kupiciel cene kupna złoży, lub się wykaże, iż wierzyciele swo pretensyi u niego chcą pozostawić, wydany mu będzie dekret własności, a istniejące na sprzedanej połowie wspomnionych realności ciężary, wyjawszy ciężary gruntowe, które kupiciel znosić będzie powinien, wycznabulowane i na złożone cenę kupna

przeniesione zostaną.

6) Gdyby kupiciel niniejszym warunkom licytacyi, badź co do któregokolwiek punktu zadowyć nie uczynił, więc na żądanie wierzyciela lub dłużnika potowa wspomnionych wójtostw zostałaby jego niebezpieczeństwem i na jego kosztatylko w jednym terminie poniżej ceny szacunkowej sprzedana, w którym przypadku kupiciel za wszystkie z niedotrzymania kontraktu, tak dla wierzycieli, jakoteż i dłużnika wynikające szkody stałby się odpowiedzialnym.

Co do istniejących na wspomnionych wójtowstwach ciężarów, podatków i innych danin, chęć kupienia mający odsyłają się do Tabuli krajowći,

tudzież Kassy cyrkularnej Bocheńskiej.

O rozpisanej niniejszej licytacyi zawiadamiają się oraz ci wierzyciele, którymby szczegółowe zawiadomienie o niniejszej licytacyi za póżno, lub wcale doręczone nie było, jakoteż i ci, którzy z swemi pretensyjami dopieroby po dniu 17. Grudnia 1837 weszli z tym dodatkiom, iż ustanowionego im pod dniem 14. Marca r. b. do L. 1169. kuratora Pana Adwokata Hoborskiego, z zastępstwem tutejszego Adwokata P. Radkie wicza, obowiązkiem jest ich zastępywać i ich praw bronić.

Z Rady Ces. Król. Sadu Szlacheckiego w Tarnowie dnia 23. Sierpnia 1838.

(2528)Einberufunge=Edikt. (3)Mro. 407. Bon bet Stadtkammeren Willamowice werden nachstebende theils feit mehrereren Jahren abwesende, und zum Theil seit der letten Retrutirung fluchtige militarpflichtige Individuen, als: Vinzenz Nowak Baud-Mro. 117, Joseph Nycz Baus-Mro. 200, Johann Polinski Saus-Mro. 196, und Jacob Reiner Baud-Niro. 81, hiermit porgela. ben, von der letten Ginschaltung biefer Citation in die Ermberger Zeitung binnen 6 Wochen um so gewisser hieramts zu er cheinen, und ihre Ubmefen. beit zu rechtfertigen, widrigens diefelben als Refrutirungeflüchtlinge angesehen, und als folde nach den bestebenden Berschriften behandelt werben warden. Villau owice am 30. Geptember 1838.

(2568) Rundmachung. (2)

Mro. 13674. Um soten Oftober I. 3. wird in der Kreisamtkanzley zu Przemysl eine Lizitazion abgehalten werden, bey weicher die Erbauung eines Wohngebäudes für die Vicarien bei der lat. Pfarre zu Mosciska an Unternehmungslustige zu Folge h. Gubernialverert nung vom 16ten Ungust I. 3. Bahl 45656. überlassen werden wird; zum Austrufspreis wird die von der Provinzial-Staats. Buchaltung richtig gestellte, und mit obbezogener b. Gub. Verordnung genehmigte Bausumme pr. 3385 fl. K. M. nach Ubschlig ter von dem Dominio und Gemeinde in Natura zu lestenden Materialien und Hand- und Zugtage angenommen werden.

Unternehmungeluftige haben antiefem Ligitagionetermine mit einem 101100 Babium ju eischeinen.

Przemysł am 1. Oftober 1838.

(2499) Edictum. (2)

Nro. 23857. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomerine Forum Nobilium Leopoliense haeredibus Adalberti et Ignatii Sulatychie, utpote: Do. Calacero Sulatycki, Joanni Sulatycki, Mariannae de Sulatyckie Trzeciecka, Elisabethi de Giżyckie Com. Chołoniewska, Joanni Nepom. Giżycki, Caeciliae Giżycka, Palagiae de Hołowinskie Proskurowa, Mariannae de Holowinskie Zaleska, Caeciliae Hołowinska, Corneline Hołowinska, Leoni Hołowinshi, et Ignetio Holowinski, porro haeredibus D. Mathiae Sulatycki, et olim Josephi Gabrielis Sulatycki, scilicet Mariano Mauritio bin. Sulatycki, Leopoldo Ignatio hin. Sulatycki, Franciscae Constantiae bin. de Salatychie Stemphowske, Theclse 1mo voto Sulatycka 2do Borkowska - porro - Nicolao Szumlański, qua Cessionario Calaceri et Joannis Sulatyckie de domicilio ignotis, aut cujusvis illorum nesors demortui haeredibus, de nomine et domicilio ignotis, deip omnibus illis nefors praesumptivis aut declaratis haeredibus praementionatarum personarum, tandem massae jacenti olim D. Sophiae de Sulatyckie Bylinowa media praesentis edicti notum redditur: ad petitum per D. Mathaeum Blina sub praes. 26. Julii a. c. ad Nrum. 23857. hic Fori exhibitum, sub die hodierna Tabulae R. ordinatum baberi, ut documenmenta sub Litt. A. B. C. D. F. G. H. et 1. producta, praevie ingrosset, atque in fundamento documentorum A. B. C. D. pro proprietariis sortis in Holyn. Dom. 59. p. 389. et sortis in Kotiatycze Dom. eod. p. 393. hucdem ad nomeu Ignatii Solatycki haerentium Mathaeum et Adalbertam Salatyckie, jam vero vi documenti F. Josephum Gabrielem Sulatycki, atque vigore documentorum G. H. Sophiam de Sulatyckie Bylinows, ac tandem, virtnte documenti I. Supplicantem Mathiam Bolina, et quidem hone postremum pro ultimo proprietario praementionstarum sortium nonnisi praenotet porro pro domino eliarum sortium et quidem

Hotyn. Dom. 59. p. 405. et Kotiatycze Dom. 45. p. 103. hucdum ad nomen Josephi Gabrielis Sulatycki intabulatarum, inprimis Sophiam de Sulatyckie Bylinowa in fundamento Instrumenti H. dein vigore documenti I. quoque supplicantem Mathiam Bylina intabulet, jam vero intabulationi Mathaei et Adalherti Sulatyckie tum eorum jurisquaesitorum, pro proprietariis sortium Dom. 59. p. 389. et 393. denegari adnotet.

Cum autem hie Judicii domicilium corundem ignotum indicatum fuerit, ideo Advocatus Dominus Wiekowski, cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld, periculo et impendio illorum pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata, Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio Ces. Reg. Fori. Nobilium, Leopoli die 26, Septembris 1838.

Mrs. 12729. Bom Bufowiner f. f. Stadt-jund Lanorechte wird biemit befannt gemacht, daß fammtliche ju der Moffa des verftorbenen Demeter v. Wasilko geborigen Gutsantheile von Komarentie und Stebodzia Komarestie in ber Bufowing auf brep, und nach bem Erfolge ber Ligitagion und bem Befunde des Bukowiner Canbrechts ale Vormundschafisbeborde auch auf fechs nach einander folgende Jahre angefangen vom 15ten Moveniber 1838 im Ubbandlungswege an den Meiftbietbenden am Bten Movember 1838 Bormittag um 9 Uhr gegen Erlag eines 10]10otigen Babiume bes als Musrufdoreis einer jabrlichen Pachtung bestimmten Betrages von Dreptaufend Gulden in Kon. Munge - kunftigen anticipativen Erlag bes einjährigen Dachtschillings ad Depositum, und Leiftungen einer bem einiabrigen Meifibothe gleichkommenden bopothefarifchen ober banren Raugion an ben Meift. bietbenden im Ligitazionswege werde verpachtet werden. Das Grundinventar ber ju verpachienden Butsantheile erliegt in den Daffaaften nach Dometery. Wasilko und fann, fo wie auch die naberen Bedingungen ber Ligita fon in der Registratur, und die letteren auch noch insbeso bere bei der Normunderinn Frau Maranda v. Wesilko zu Komarestie und dem Mitocrimunde Gra. Georg v. Gatfenko ju Zamostie ibrem worthmen Inpulte nach eingeseben werben

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt- und Landrechtes.

Czernowis am 6. Oftorer 1838.

(2510) E d i c t n m. (2)
Nro. 12914. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et
Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Adalberto Jusiński extra Regna degenii
medio praesentis Edicti notum reddit: contra
eundem et alios ex parte Annae de Dutkiewicze

Sochacka punoto restitutionis termini in integrum ad opponendum resessum sub praes, 20. Decembris 1827. ad Nrm. 32928. ex parte principalium actorum exhibitum et respective ad recurrendum et exhibendam quaerelam unllitatis, tam adversus resolutionem ddto. 18. Novembris 1828, N. 26747. contomaciam in excipiendo decernentem, quam adversus Sententiam contumatialem C. R. Fori Nob. Leopoliensis ddto. 7. Martii 1831. ad Nr. 2410. tum appell, Tribunalis ddto. 27. Februarii 1833, ad Nr. 7091, puncto declarandi Adalberti et Catharinae Jasinaka nuptae Chmorna proles germanas et legitimas Mariannae de Dutkiewicze Jasinska sororia germanae Stephani Dotkiewiczesse sub praes. 19. Martil 1834. ad Nr. 8722. buie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Oh commorationem ejus extra Regna perionlo et impendio ipsorum judivialia Advocatus Dominus Baczyński onia substitutione Domini Advocati Madurowicz de praecedenți jam qua Curater constitutus est, quocum juxta praescriptem pro Galicia in Codice judiciario normam pertrastandum est. PraesensEdictum itaque admonet ad in termino pro die 19. Dec 1836, h. 10. m. ad continuandam Causem praefinito comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ent sibi atium Advocatum in patromam elizendum et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, grae defensioni causae proficua esso videntur; ni fiaut, et causa neglecta facrit, damania inde enatum propriae culpae imputandum erit. --

Ex Consilio Caes. Reg. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Septembris 1838.

(2578) K und mach unt a. (2)
Mro 12745/1838. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die auf der Realität unter Mro. 434 1/4 im Lastenstande fur die Regina Lipanowicz eingebücherte Summe von 500 fl. W. B. jur Befriedigung des schuloigen Betrages von 60 fl. 18 kr. K. M. dann der in Beträgen 6 fl. 4 fl. 40 kr., 3 fl. 30 kr. 2 fl. und 42 kr. K. M. jugesprochenen Gerichtsfösten auf Unlangen des k. Fistus in drep Fristen, nämlich: den 21en Oktober, den 21en November und 19ten Dezember 1838, immer um 3 Uhr Machemittag viergerichts unter nachstehenden Bedingnissen wird offenslich veräußert werden:

atend. Bum Mustufepreise wird der Mennwerth der ju veraußerden Gumuje 500 ft. 2B. 2B. an-

genommen.

stend. Die Beraußerung diefer Summe, in tenen dren Terminen wird so rorgenommen, daß selbe auch unter dem Mennwerthe wird dabin gegeben werden.

Btens. Jeder Kauffuflige ift verbunden bas 10 von 100 Reugelb der Berffeigerungekommiffion ju

erlegen, weldes bem Meiftbieibenten, wenn er ten Berfteigerungsbedingnifen wird Genuge geleiftet baben, in ben Raufschilling eingerechnet, und ben

übrigen rudgeftelle merden wird.

4tens. Der Meistbieiber ist verbunden, die auf biefer der Beräußerung ausgesetzen Summe verbücherten und in dem angebothenen Raufschillinge begriffenen Glaubiger, wenn selbe ver der bedungenen Zeit bie Unnahme der Auszahlungen verweigern follten, verhaltnipmaßig den Kausschilling ü-

ber fich ju nehmen.

Stens. Den angebothenen Kausschüfing ist der Meistbiether verbunden binnen 30 Zagen nach dem über die Ordnung der verbücherten Gläubiger der erflossene Bescheid in Rechtskräfte erwachsen seyn wird, zu befriedigen oder mit ihnen auf eine andere Art übereinzukommen, und sich darüber vor dem Lemberger Magistrate auszuweisen, ansonst auf Anlangen des k. Fiskus oder des gegenwärtigen Eigenthümers der Summe von 500 fl. W. W. oder welches immer eingebücherten Gläubigers auf Wesahr und Auslagen des Kausbrüchigen eine neue Wersteigerung nur in einem Termine ausgeschtieben und die Summe pr. 500 fl. auch unter dem angebothenen Kausschilinae veräußert werdenwi d.

otens Nachdem ber Kaufer ben Berfteigerungsbedingnißen Genuge geleiftet bat, fo wird ibm bas Eigenthumsbefret über die eingebucherte Summe ausgefertiget, und er als Eigentbumer eingebuchert, und die darauf baftenden Laften extabulirt, und

auf den Kaufschilling übertragen werden. Lemberg am Joten August 1838.

# Obwieszczenie.

Nro. 12745—1838. Z Magistratu królew. głównego miasta Lwowa czyni się wiadomo. le na realności pod Nrm. 434 134 w stanie ciężerów na rzecz Reginy Lipanowiczzaintabulowana Summa 500 ZłR. W. W. na zaspołojenie dłużnej kwoty 60 ZłR. 48 kr. M. K. jakoteż w kwotach 6 ZłR., 4 ZłR. 40 kr., 3 ZłR. 30 kr., 2 ZłR. 42 kr. w M. K. przyznanej expensy, na żądnie król Fiskusa w trzech terminach, to jest: 24go Października, 21go Listopada i 19go Giudnia 1838 roku, zawsze o 3ciej godzinie popołudniu w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami publicznie sprzedana będzie:

1.) Na pierwsze wywołanie weźmie się Sum-

ma w swej wartości 500 ZłR. W. W.

2.) Sprzedaż tej Summy w tych trzech terminach tym sposobem nastąpi, iż także po niżej swej nominalnej wartości sprzedaną będzie.

3.) Każdy kopienia cheć mający bedzie obowiązany 10-100 wadyum licytującej Kommissyi złożyć, które to najwięcej ofiarującemu, jeżeli licytacyi kondycyjom zadosyć nezyni, w hupno wrachowane, a drugim zwrócone zostanie.

4,) Najwięcej ofiarojący obowiązany na Sum-

mie na licytacyję wystawionej intabulowanym wierzycielom, którzy się w ofiarowanej cenie kupna zawierają, jeżeliby przed umówionym caasem wypłat swych przyjąć zaprzeczały, w proporcyi kupua ofiarowanego na siebie przyjąć.

5.) Najwięcej ofiardjący obowiązany ofiarowaną cenę kupur w przeciągu Jotu chi, po otrzymanej na porządek intabolowanych wierzycieli wypadlej sądowej w prawną moc przesséj rezolocyi w proporcyi ceny kupna zaspokość, lub zniemi inaczej ułożyć się i to przed Magistratem Lwowskim udowodnić, inaczej na żądanie król. Fiskusa, lub terszniejszego Summy 500 ZłR. W. W. właściciela, lub badź któregokolwiek intabulowanego wierzyciela, na niebezpieczeństwo i expens wiarołemnego kupca tylko w jednym terminie licytacyja Summy 500 ZłR. W. W. rczpissna i ta po niżej ceny kupna sprzedaną zostanie.

6.) A gdy hupiciek hondycyjom licytacyi zadosyo uczyni, to mu Dekret własności na kupiona Summę wydany, i on jako właściciel zaintabulowany, a na niej znajdujące się długi wyextabulowane i na cenę kuppa przeniesione zo-

stana. -

Lwów dnia 30go Sierpnia : 838.

(2473) E dictum. (2)

Nro. 11373. Per Caesareo-Regium Forum Nobilium Tarnoviense D. Stanislao Puszet de domicilio ignoto notum redditur: ex parte judese Chaja lugher contra eundem puncto solutionis Summae 2995 fir. V. V. o. s. c. buio C. R. Foro Nobil. libellum actionis exhibitum, Judiciique opem imploratam. Ob commorationem ejus ignotam, periculo et impendio ejus ipri judicialis Advocatus Dnus. Stanislaus Pietrowski cum substitutione Dni. Advocati Szwaykowski consutuitur, quocum causa haec juxta normam in Codice judioiario pro Galicia vigente pertractabitur. Praesens Edictum itaque eundem admonet, ut intra 90 dies comparent, et exceptionem buam exhibest, aut destinato sibi ouratori documenta allegationesque tradat, aut sibi alium Advocatum in patronum eligat, et Judicio denominet, atque ea legi conformiter faciat, quae defensioni causae profiqua esse viderentur, ni faciat et causa neglecta fuerit, damnum exinde enatum propriae culpae sibi imputet.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 28. Augusti 1838.

Mro. 11381. Bom Bukowiner k. k. Stadt- und Landrechte wird über Unlangen der Erben nach Ankutza Tabora der derfelben mit Paraskiwa Tabora gemeinschaftlich gehörige Gutkantheil von Waszkoutz mit allen darauf besindlichen perrichafte

Ichen Uedern, Wiesen und Garten, mit der Propinazion, mit sammtichen Unterthanen und deren Frehn- und Urbarial = Glebigkeiten, nebst Frucht- und Garten = Zehend, ferner mit den bestehenden berrschaftlichen Wehn- und Wirthschaftsgebäuden, überhaupt mit allen den Rechten, so wie es die verstorbene Gientbumerinn besaß, und deren hin- terbliebene Erben bestigen, auf sechs nacheinander folgente Jahre d. i. vom 1tea Upril 1839 bis das bin 1845 unter nachstehenden Bedingnissen am 8. November 1858 Nachmittags um 3 Uhr verpachtet und zwar:

1) Der erhobene reine jahrliche Ettrag Diefel Gutsantheiles mit 100 fl. C. M. wird zum Mus-

rufepr is angenommen.

2) Die Pachtlustigen haben vor der Ligitagions=. Kommission ein 101:00 Babium zu erlegen, wel= des dem Meistbierhenden in die lette jahrliche Rate

eingerechnet werden wird.

3) Den Pachtzins har der Pachter alle Indre in Borque. an das Depositenamt des f. f. Bukowiner Stadt- und Landrechts um so gewisser zu ertegen, als widrigens derfelbe ohne Auftundigung sogleich erpossessionit, und auf seine Gefahr und Unfosten bei einer neuerlichen Lizitazion der Gutsantheit verpachtet werden wird.

4) Die während der Pachtdauer von diesem Guts. antheile entfallenden wie immer Namen habenden tandesfürstlichen Steuern hat der Pachter an die hiesige k. Kreiskassa, so wie auch allerhand sonstige Natural = Leistungen aus Eigenem ohne Ersabrecht an die Massa bei der oben sub 3. sestgesetzen Strenge zu berichtigen und zu entrichten, und sich hierüber allemal mit Quitttungen beim Bukowiner k. k. Stadt= und Landrechte geborig aus uweisen.

5) Der Untheil wird bem Meistbiethenden am 2. Upril 1839 naddem sich derselbe uber die Vorausbezahlung des einjährigen Pachtzinses wird ausgewiesen haben, von Seiten des Bukowiner ka. E. Stadt, und Landrechts inventgrmäßig übergeben werden, jedoch mit der Verpflichtung, daß er solchen nach Ausgang der Pachtzeit in demfelben Buftande, als er ihn übernommen hat, ebenfalls in-

ventarmäßig jurudaugeben verpflicter ift.

6) Den für das Pachtjahr 1838 bestellten Binteranbau, und die Aecker für den Sommerarbau, ist der Pachter verpflichtet im Gerbste des Jahres 1845 in der nämlichen Qualität und Quantität in gehöriger Zeit für die Massa auf eizene Kosten zu bestellen, und zwar im Beoseph des von der Massa biezu bestimmten Individuums, widrigens die Massa berechtiget seyn soll, diesen Undau auf Kosten des Pachters zu besorgen, und sich bei dem Pächter durch Pfandung der auf dem Gute erzeugten Geldsfruch e und den Viebstucken dießtalls sicher zu stellen.

7) Uibilgens wird den Pachtlustigen freigelassen, die Unzahl der Grunde der Unterihanen, den Zuftond der Gebäude, und der ubrigen ErtragnißRubriden diefes Gutsantheils aus bem Berlaffensichafts-Inventar in der Registratur des f. f. But. Stadt- und Landrechts einzufeben, und fich von der Beschaffenheit diefes Guisantheils selbst auch perfonisch auf Grund und Boden zu überzeugen.

8) Sollte dieser Untheil im Exetuzionswege oder über Unsuchen der Erben im Beilassenschaftswege mahrend der Pachtdauer lizitando veräußert werden, aledann ist der Pachter verbunden, nach durchstrichener Ziahriger Pachtzeit gegen smonatliche Auffündigung den Untheil dem neuen Eigensthumer zu raumen, woben es sich von selbst versteht, daß diese Raumung erft nach ausgehaltener Ziahrigen Pachtung Statt sinden könne.

Aus dem Rathe des f. f. Butowiner Ctadtund Landrechts.

Chernowis am 11. Geptember 1838.

(2586) It unbmadung. (2)

Nro. 21815. Wom f. f. Lemberger Candrechte wird blemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des f. f. Kiskus im Ramen des bochsten Uerars zur Befriedigung der nach Josepha Grafinn Los ge= bubrenden Erbsteuer von 11 fl. 42 fr., 293 fl. 42 fr., 136 fl. 7 2 4 fr. und 1485 fl. C. M. sammt zukommenden Interessen 10,100 und Erefugionsuntoften die halfte der Gumme von 222 Dukaten 4 flp. und 6600 Dukaten die für die Massa der Josepha Grafinn Los auf den Gutern Borthow und Sknilow intabulirt find, bei diefem f. Landrecte an folgenden Tagen als am 25ten Oftober, 29ten November und 20ten Dezember 1838 jedesmal um 10 Uhr Vorm ttags an den Dleiftbietbenden unter folgenden Bedingnifen öffent= lich verkaut werden:

1) Bum Audrufspreise wird der Rominalwerth der Salfte der Summe mit 111 Duf. 2 flp. und

5300 Duf. angenommen.

2) Jeter Kauflustige ist gehalten solsoo der zu veraußernden Summen das ist 11 Dukaten 30 kr. E. M. und 330 Duk. als Angeld zu handen der Lizitaziens-Kommission im Baaren zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiethenden in den Kaufschilling seiner Beit eingerechnet, denen Uibrigen aber nach der Lizitazion zuruckgestellt wird.

3) Der Meistbeithende ist gehalten den angebothenen Kaufschilling binnen 14 Tagen vom Tage der Zustellung des über den Feilbieihungsakt erlassenen Bescheides an gerechnet, bei dem Depositenamte des f. k. Lemberger Landrechtes zu er-

legen.

4) Sollten die Summen in den ersten zwei Terminen nicht um den Austusspreis oder darüber an Mann gebracht werden, so werden dieselben am dritten Lizitazionstermin auch unter dem Austusspreise jedoch nicht um einen geringeren Preis als um jenen, der zur Deckung der Aerarialforderung sammt Unkosten nothig ist, verkauft werden.

5) Sobald ber Bestbiether den Kaufschilling erlegt hat, wird ibm dos Eigenthumsbekret der ver-

tauften Gummen ertheilt werden.

6) Wenn der Deistibiethende den Ligitagions-Bedingnifen, besonders aber dem 3ten Bedingnis nicht Genuge leisten wird, fo werden tiefe Summen auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Ligitagionstermine veräußert werden.

Lus dem Rathe des f. f. Landrechts. Cemberg den 3ten September 1838.

Obwieszczenie.

Nro. 21815. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski ninie szem wiadomo czyni, iż na prosbę c. h. Fishusa w imieniu najwyższego Skarbu, wicelu zaspokojenia po zmarłej Józefie Hrabiance Łosiownie taxy dziedzictwa 11 ZR. 42 kr., 293 ZR. 42 kr., 136 ZR. 7 24 kr. oraz 1485 ZR. M. K. z należącemi się procentami tojtoo i expensami exekucyi, połowa Summ 222 Daketów 4 Zip. i 6600 Dukatów, które dla massy Józefy Hrabianki Łosiowny na dobrach Bortkow i Sknilow intabulowane zostaja, w Kancelarvi rzeczonego Sądu Szlaoheckiego w następujących dniach jako to: 25go Października, 20go Listopada i 20. Gradnia 1838 zawsze o godzinie 10. zrana najwięcej ofiarującemu pod następującemi warunhami sprzedane będą:

1) Pierwsze wywołanie zacznie się od waloru nominalnego połowy Summ 111 Duk. 2 Złp. i

8300 Duk.

2) Każdy chęć kupienia mający 10/100 sprzedać się mających Summ t j. 11 Duk. 30 kr. M. K. i 330 Duk. jako wadium do rak licytacyjnej Kommissyi w gotowiżnie złożyć ma, które najwięcej ofiarującemu w cene kupna swego czasu wrachowane, innym zaś po licytacyi oddane będzie.

3) Najwięcej ofiarujący powinien będzie przyrzeczoną cenę kupna w 14 dniach po wręczeniu rezolucyi na protokuł licytacyi wypadłej rachujao, do tutejszego sądowego Depozytu złożyć.

4) Gdyby Summy w pierwszych dwóch terminach ani za cenę wywołania lub powyżej tej sprzedane być nie mogły, takowe Summy na trzecim licytacyi terminie także i poniżej ceny wywołania, jednakowo nie za mniejszą cenę kupua jak za takową, która do zaspokojenia eraryjalnej pretensyi z kosztami potrzebna jest, sprzedane będą.

 6) Gdy najwiecej ofiarujący całą cenę kupna złoży, temu dekret właszości sprzedanych Summ

wydany zostanie.

6) Gdy najwięcej ofiarujący warunkom licytacyi, najczczególniej trzeciemu warunkowi zadosyć nie uczyni, takowe Summy na jego niebezpieczeństwo i hoszta w jednym terminie licytacyi sprzedane zostaną.

Z Rady c. h. Sadow Szlacheckich. We Lwowie d. 3. Września 1838. (2519) Edictum. (2)

Nro. 16659. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dominico Cettner tum judaeo Hersch Josiowiez alias Schwerdlia corum hacredibus de domicilio ignotis medio prassantis Edicti notum redditur: ad petitum Advocati Kolischer qua Curatoria minorennium Bonifacii, Ludovici et Salomeae Msciwujewskie, resolutione ddto. 18. Septembris 1838 Nro. 16659 Tabulae Reg. ordinari, ut in fundamento productorum documentorum olim Michaelem Romanowski qua propriemrium sortis in Chlebowice swirshie sitae, judaeo Hersch Josiowicz alias Schwerdlik per decretum collocationis substantine Dominici Cettner ddto. 4. Februarii 1782 latum assignatae, et per huncce olim Michaeli Romanowski cessae, porro Ludovicum Romanowski, et post huncce - Barbaram Romanowska, porro Josephum Msciwnjewski, ac tandem cupplicantes minerannes Bonifacium, Ludovicum et Salomeam Msciwujewskie, hosque postremos pro ultimis proprietariis praedictae sortis in Chlebowice swirskie, erga edocendam in termino legali habilitatem kona terrestria possidendi praenotet.

Cum autem bie Judicii domicilium suprafatarum partium ignoretur, ideo Advocatus Dominus Lesz-ezyński cum substitutione Domini Advocati Tarna-wiechi ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius mamorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum

isthoe notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Septembris 1838.

(2535) Lizitazions-Ankundigung (2)

Mro. 177 jud. Dem Magistrate ber Stadt Kenty wird biemit bekannt gemacht, es fepe auf Unfuchen des Beren Ludwig von Zander, Verlaßkuraror nach Joseph Verderber in Biala, wider Thecla erster Mrozowska zwepter Ebe Berger wegen einer vergleichemasigen Golidarforderung von 230 fl. 6 fr. W. W. o. s. o. in die exekutive Feilbiethung ber der Lesteteren angehörigen Haushalfte sub Nro. Cons. 250 in Kenty gewilliget worden. Bu diefer Fellbiethung werden blos zwey Termine, und zwar: auf den 31. Oktober und 30. Movember 1, J. jedesmal Fruh um 9 Uhr in der herortigen Magistratekangley mit bem Beisage angeordnet, daß diese haushalfte nicht unter dem gerichtlich erhobenen Smahungsmerthe pr. 1379 fl. 16 kr. C. M. hintangegeben werden wird. — Rauflustige werben mit bem 10/00 pEtigen Badium versehen zu dieser Feilbles thung vorgeladen, und konnen bie übrigen Ligitazionsbedingnisse in den gewöhnlichen Umteftunden hiergerichts einsehen oder in Abschrift etheben.

Kenty am 24. August 1838.

(2556) Feilbiethungs = Edift. (2) Mrv. 138 jud. Wom Magistrate der konigs. Frev-

,2()(

ftadt Binls ale boben Orie belegirtee Jufligamt ber Berrichaft Lipnik wird biemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht: daß über Unfuchen des Grequenten herrn Joseph Neamann in Teschen puncto juvifatmaßiger Forderung von 1000 fl. C. M. c. s. o. in Folge bieramtlichen Befchlußes vom beutigen 3. 138 j. in die exefutive Feitbiethung ber, ber Carolina Bodainsky angeborigen, in Lipnik sub Nro. 6 gelegenen, auf 4986 fl. 18 fr. C. DR. gericht. lich abgeschätten Sautrealität gewilliget worden fen, und daß biegu die Tagfagung jum 23. Oftober, 22. Movember und 21. Dezember d. J. jedesmal um g Ubr Frub im bierortigen Rathhaufe mit bem Bemerken bestimmt werben, daß die obgedachte Sausrealitat, falls folde bei ber erften ober zwevten Sagfabrt weder um, noch über den gerichtlich erhobenen Schabungswerth pr. 4986 fl. 18 fr. C. D. an Raufer gebracht werden follte, oder wenn fic die Sabularglaubiger gur Uibernahme des Reals um ben Schahungswerth vor der dritten Ligitagionstagfabrt nicht einhellig verfteben follten, bet diefem britten Termine auch unter ber Scha-Bung vertauft merben murbe.

Rauflustige, verleben mit bem io pCtigen Babium, werden auf ben obbesagten Segen mit dem Anhange vorgefaden, daß sowohl die Schätzung, als auch die vom Frequenten in Untrag gebrachten Bedingnisse in den Umteftunden hierorts eingesehen

merden fonnen.

Biala ben 14. September 1838.

(2520) E dictum. Nro. 28681. Caesareo Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Michaeli Wieckowski de domicilio ignoto, aut ipso nefors demortno, ejus baeredibus, de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte Dnae. Carol nae Witwicka in assistent a matrie, et tutricis Dnae. Petronellae Witwicka contra eundem Michaelem Wieckowski, poncto extabulationis Contractus triennalis arendatorese Possessionis, Leopoli die 29. Januarii 1785. inter Sophiam Lubomirska, et Michaelem Wieckowski conclusi - de houis Potok et Czercze c. s. c. sub praes 11. Septembris 1838. ad Nrum. 28681. huio jadioio libellum ex ibitum, Jadioiique o pem imploratam esse. Ob commorationem igno tam praefati Conventi, - ejus periculo et impendio judi ialis Advocatus Dominus Leszozyuski enm substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praesoriptam pro Galicia in Codios ju liciario normam pertractandam est, - Praesens Edictum itaque admonet ad hic R. Fori Nobilium in termino pro die 10. Decembris 1838. h 10. mstntina ad contradictorium praefixo, comparendum et destinato sibi patrono do unienta et allegationes tradendum.

ant sibi alinm Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum e.it.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 17. Septembris 1838.

(2518) Kundmachung. (1)
Mro. 22398. Bon dem f. k. Lemberger Eandrechte wird biemit bekannt gemacht, es sev über
das Unsuchen des Berl Schönfeld zur Befriedigung
der wider die Frau Victoria Lapinska durch Kompromis-Spruch doto. 17. September 1829 evinzirten Forderung von 1200 Gulden Conv. Munze
sammt den vom 17. September 1829 pr. 53100
gebührenden Zinsen, dann der in Zukunft zuzusprechenden Gerichtskösten in den Verkauf nachstehender Summen, als:

1) der auf den Gutern Delastowice enm attin. Wojeina, Laskowka, Skrzynka et Podborze ut dom. 80 p. 452 n. 36 und 38 on. intabulirten Summe

pr. 8000 fl. C. M.,

2) der auf den Gutern Delastowice, Odmet, Woyoina, Laskowka et Skrzynka ut dom. 146 p. 455 n. 50 on. hppothezirten Summe pr. 4996 str. 563j4 fr. C. M. und 166 st. 45 fr. 28. 28.,

3) des auf dem Kaufpres der Guter Jawczyce pr. 26060 fl. 2B. 2B. ut dom. 142 p. 245 n. 31 on. intabulirren Rechtes auf die Summe pr. 2402

fir. 5 1 5 fr. 23. 23., endlich

4) der auf den Gutern Klegza dolna nt dom. 107 pag. 208 n. 69 on. haftenden Summe pr. 36067 poln. Gulden 11 Gr. gewilligt, und zur Abhaltung der öffentlichen Versteigerung zwep Termine: auf den 15. November und 13. Dezember 1338 jedesmal um 10 Uhr Früh anberaumt worden Die Bedingnisse sind folgende:

1.) Bum Musrufspreise ber feilzubiethenden Gum-

men wird ihr Mennwerth angenommen.

2.) Jeder Kauflustige ist verbunden den zehnten Theil des Ausrufspre ses als Angeld vor der Lizitazion zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den angebothenen Kauspreis eingerechnet, den Uibri en aber nach beendeter Lizitazion zurückgestellt werden werd.

3) Der Bestbiether wird gehalten senn, die auf den zu veräußernden Summen hopotbezirten Forteringen, deren Zahlung aber die Gläubiger oor der etwa vorgesehenen Auffündigung nicht annehmen wollten, nach Maaß des angebothenen Kauf-

preifes ju übernehmen.

4.) Der Meistbiethende ift verbunden, den angebothenen Kaufsch ling (nach Abschlag des Ungeldel und der ju Folge der 3ten Bedingnif übernommenen Forderungen) binnen 14 Tagen, vom Tage

bes ihm eingehandigten über den Ligitazionsakt zu erlaffenden Bescheides an gerechnet, an das Derostienamt dieses k. k. Landrechts um so gewisser im Baaren zu erlegen, als sonft auf dessen Gefahr und Unkosten eine neue Feilbiethung dieser Summen ausgeschrieben werden wurde.

5.) Wird dem Räufer, sobald er den angebothenen Raufpreis der 4ten Bedingnis gemäß erlegt haben wird, das Eigenthumsdefret der gekauften Summen ausgefolgt, und alle auf denselben haftenden Lasten (mit Ausnahme jener nach der den Bedingnis übernommenen) ertabulirt, und auf den

Raufpreis übertragen merben.

6.) Sollten diese Summen in dem ersten oder zweyten Termine nicht über, oder um den Nennwerth an Mann gebracht werden, alsdann wird ein Termin zur Einvernehmung der hypothezirten Gläubiger auf den 10. Janner 1839 um 10 Uhr Fruh, um leichtere Bedingnisse vorzuschlagen, festgesett. Uibrigens steht die Einsicht des Zabular-Ertrakts der zu veräußernden Summen in der

biesigen Registratur Jedermann fren.

Von dieser Versteigerung werden sammtliche auf den zu veräußerden Summen hopothezirten Glaubiger, und zwar jene, deren Wohnort bekannt ist, zu eigenen Handen, jene aber, deren Wohnort unbekannt ist, als: Haskiel Brand, Rykka Frond, dann die Masse des Leib Brand, so wie auch jene Glaubiger, die nach erfolgter Lizitazions. Ausschreibung ein Pfandrecht auf diese Summen erwerben wurden, oder denen der die Feilbiethung ausschreibende Bescheid vor dem Lizitazionskermine aus was immer sur einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, zu Handen des ihnen hiemit in der Person des Herrn Udvokaten Piatkowski mit Substitutung des Herrn Udvokaten Blamenfeld bestellten Kurators in Kenntniß gesest.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 24. Geptember 1838.

## U w i a d o m i e n i e.

Nro. 22398. Ces. Król. Sąd Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądnie starozakonnego Berl Schönfeld na zaspokojenie należytości wyrokiem Sądu polubownego z dnia 17. Września 1829 roku przeciw Pani Wiktoryi Lapińskiej przysądzonej, w ilości 1200 Zł. Reńsk. w Mon. Konw wraz z prowizyją po 5j 100 od dnia 17. Września 1829 rachować się mającą, tudzież na zaspokojenie kosztów wykonania na przyszłość przysądzić się mających, sprzedaż następujących Summ, jako to:

a) Summy 8000 ZIR. w Mon. Ronw. na dobrach Delastowice, Wojcina, Laskówka, Skrzynka i Podborze lib. dom. 80 p. 452 n. 36, 38 on.

zabezpieczonej,

b) Summ 4996 ZłR. 563j4 kr. w Mon. Kon. i 166 ZłR, 45 kr. Wal. Wied, na dobrach De-

lastowice, Odmet, Wojcina, Laskówka i Skrzynka dom. 146 p. 455 n. 50 on. zabezpieczonych,

c) prawo do Summy 2402 ZłR. 5 155 kr. W. W. na cenie kupna dóbr Jawczyce w ilości 26060 ZłR. w W. W. dom. 142 p. 245 n. 31 on. 24-

bezpieczonego, nakoniec

d) Summy 36067 Zł. pol. 11 gr. na dobrach Klecza dolna dom. 107 p. 208 n. 69 on. zabezpieczonej, w dwóch terminach, to jest: dnia 15. Listopada i 13. Grudnia 1838 o godzinie 10téj z rana przedsięwziąść się mająca dozwoloną została, a to pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania stanowi się imienna war-

tość Summ.

2) Cheć kupienia mający obowiązanym będzie tota część ceny wywołania jako zakład do rak Komissyi sprzedającej w gotowiźnie złożyć, któren to zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zas po ukończonej sprzedaży zwróconym będzie.

3) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzie należytości owych wierzycieli na aprzedać się mających Summach zabezpieczonych, którzyby takowych wypiatę przed zastrzezonym może wypowiedzenia terminem przyjąć nie chcieli, w miarę

ofiarowanej ceny kupna na slebie przyjąć.

4) Kupiciel obowiązanym bodzie ofiarowana cenę kupna (po odtrąceniu jednak zakładu i należytości według 3go warunku przyjętych) w 14 dniach po doręczeniu mu rozstrzygnienia na czyn sprzedaży wypaść mającego, tem pewniej do składu sądowego tutejszego w gotowiżnie złożyć, ile że w przeciwnym razie na jego wydatki i nie berpieczoństwo nowa tychże Summ sprzadaż rozpisana zostanie.

5) Jak tyiko kupiciel ofiarowana cene kupna według 4go warunku złoży, temuż dekret własności kupionych Summ wydanym, i wszystkie na tychże ciążące długi (wyjawszy podług warunku 4go przez kupiciela przyjętych) wymazane

i na cene kupna przeniesione zostaną.

6) Gdyby to Summy w pierwszym lub drugim terminie nad, lub toż za cene wywołania sprzedane być nie mogły, na ten czas względem ułatwienia przez zabezpieczonych wierzycieli warunków sprzedaży termin na dzień 10. Stycznia 1839 przeznacza się.

Z roszta wyciąg z księg ziemskich Summ sprzedać się mających kazdomu w Registraturze tutej-

széj wojrzeć wolno.

O rozpisanej tejże sprzedaży wszyscy na tychże Summach zabezpieczeni wierzyciele, których miejsce pobytu wiadomém jest, do rak własnych, ci zaś, których pohyt niewiadomy, jako to: Haskiel Brand, Ryika Freud, tudzież massa Leiba Brand, nareszcie wierzyciele, którychby należytości dopiero po rozpisaniu sprzedaży do ksiąg ziemskich wejszty, lub którymby rozstrzy-

)( )( 2

gnienie niniejsze przed terminem sprzedeży z jakiejkolwiek przyczyny doręczonem być nie mogło, do rak postanowionego tymże w osobie Pana Adwokata Piątkowskiego z zastępstwem Pana Adwokata Blumenfelda obrońcy, uwiedamiają się.

Z Rady c. k. Sadów Szlacheckich.

Lwow dnia 24. Września 1838.

(2538)Edictum. Nro. 27883. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeria a Forum Nobilium Leopoliense Duo. Cajetano Horodycki, et hoo netor demortuo, haaredibus eius de nomine et domicilio ignotis, citatis, medio praecenus Edieu notum radditur: ad patitum Dnae. Petronellae Witwicks, nomine proprio et qua tutricis Carolinae Witwicka, tum Dat. Josephi Witwicki sub praes. 3. Septembria 1838 Nro. 27883 exhibitum, Tabulae Reg. ordinatum haberi, ut in fundamento de praecedenti Instr. 109 pag. 399 ingrossatae, et in rubrica Extabulationum dom. 17 pag. 181 n. 6 ext. intabulatae Quietantiae, Summam 13000 flp. cum consecutivis juribus, utpobi: Contradictione dom. 17 pag. 182 n. 17 on., Sententiis dom. 131 pag. 16 n. 27 on. nec non Cessione dom. 131 psg. 66 n. 38 on de bonis Korzelice, Ruda, Firlejow, advocatia Firlejowka et Jozefow, et Kleszczowna extabulet.

Cum autem hic Judicii do.nicilium supra citaterum in loco ignoto indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Cybulski, citatorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memerata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 11. Septembris 1838.

Edictum. Nro. 490. Per Magistratum regiae liberaeque civitatis Jaworow notum redditur: quod conformiter requisitioni C. R. Fori Nob. Leop ddto. 18. Junii 1838 ad Nrum. 13718 in causa Fisci r. nomine Ecclesiae r. l. Jaworoviensis contrajure. victum judaeum Psache Knoch decreta per requirens Forum Nobil. in satisfactioneia evictae 13 partis Summae 400 flr. V. V. respective quotae 133 flr. 20 xr. V. V. cum usuris per 4/100 a die 9. Octobris 1813 ad effectivam capitalis solationem computandis, tum litie expensarum in quota 9 flr. 40 xr. M. C. nec non executionis expensarum in quota 10 flr. 46 xr. M. C. jam de praecedenti adjudicatarum, tandem ulterioris executionis expensarum adpraesens liquidatarum iu quota 4 fl. 37 zr. M C. applaoidatarum, licitatio realitatis Jaworoviae sub Nr 1. 172 1/2 sitae, in deobus terminis et quidem : die 15. Octobris et die 19. Novembris 1838 celebranda sub sequentibus conditionibus proscribitur:

guienie niniejsze przed terminem sprzedaży z ja- (3 1) Pro pretio fisci assumitur valor per juratos kiejkolwiek przyczyny doręczonem być nie me- detaxatores in quota 10 flr. M. C. adinventus.

> 2) Quilibet emendi capidas obligatar quotum 2 flr. M. C. in parata pecunia titulo vadii ad manus Commissionis licitatorene deponere, quod vadium plarimum offerenti in pretium per se oblatam imputabitar, reliquis vero licitantibus terminuta licitatione restituetur.

> 3) Plurimum offerens obligatur, integrum pretium liciti statim post subsequutam approbationem licitationis ad Dopositum hujatis Judicii comportare. Acrarialis praetensio apud eundem non

relinquitur.

4) Quodsi pro quaestionis realitate in primo et secundo termino nemo pretium aestimationis offeret, conformiter circulari ddto. 11. Septemb. 1824 Nro. 46612 necessaria disponentur et in posterius nefors praefigendis terminis, realitas hace etiam infra pretium aestimationis disvendetur.

5) Quam primum plurimum offerens integrum pretium liciti comportavorit, eo tum ipsi deorstum dominii ad hancce realifatem extradetur, omnia huicce realitati inhaerentia onera extabulabuntur et ad pretium liciti transferentur. Si

6) plurimum offerens praesentibus liciti conditionibus in qualicunque puncto acourate non satisfecerit, tuno haecoe realitas ejus periculo et expensis in unico licitationis termino disvendetur.

7) Intuitu huicce realitatii inhaerentium onerum, tributorum et aliarum dationum emendi cupiti ad Tabulam civicam et Cassam civitatensem
inviantur. Caeterum significatur illis, quorum interest, quod pro creditoribus de domicilio ignoto
indicatis, tum pro omnibus illis, qui intermedio
tempore ad Tabulam devenirent, aut quibus praesens resolutio ex quacunque ratione tempestive
intimari non possit, curator in persona Floriani
Schamla cum substitutione Venzeslai Wondrah
sub una constituitur.

Ex Sessione Judicii Magistratus Jaworovienses

die 1. Septembris 1838.

(2544) Edictum. (1)

Nro. 1518311838. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Alexandro Thyri de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum Alexander Birczyński de praes. 24. Julii. 1838 ad Nrum. 15183 actionem intuitu solutionis quotae 35 fl. M. C. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploraverit.

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forto extra Cacs. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est Curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Piatkowski cum substitutione Domini Advocati Barton, quocum actio in Judicium

delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. — Qua propter praesenti Edicto Alexander Thyri admonetur, ut justo tempore id est: die 3. Novembris 1838 h. 10. m. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciat et causam suam ipse negligat, dannum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 2. Augusti 1338.

(2543) E d i c t u m. (1)
Nro. 14648]1838. A Reg. urbis Metropol. Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Antonio Martorell et Vincentio Szopiński de domicilio ignotis, ant iis demortuis eorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, notum redditur, quod contra ipsos D. Felix Rapacki petitum de praes. 16. Julii 1838 ad Nrum. 14648 intuitu extabulationis Summae 2874 ftp. in statu passivo lapideae sub Nro. 188 civit. sitae, una cum subonerata evictione pro re Vincentii Szopiński in hoo Judicio exhibuerit, lideoque Offi-

cium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caesareo Regias Provincias haereditarias versentur: visum es Curatorem eisdem dare, qui personam eorum gerat, eorum periculo et sumptu Advocatum Duum. Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Cybulski, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto sidem admonentur, ut justo tempore, id est: die 8. Novembris 1838 hora 9. matutina ant ipsi in Judicio se sistant, - et destinato sibi patrono documenta jet allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judicio nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsis imputabunt.

Ex Consilio r. Magistr. Leopoliensis.

Leopoli die 17. Augusti 1838.

Nro. 27916. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopotiense DD. Stanislao Leopoldo bin. Krzyszkowska de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Ludovicae Rosnowska et Xaverii Rosnowski contra eosdem, paneto extabulandae ex bonis Besko cum attin. tum Paszowa, Bykowa et Dolina Summae 8228 fl.s. 10 1/2 gr. pro re massae pupillaris Pau'i Krzyszkowski intabulatae, et respective etiam restant s ex hacce Summa quintae partis, seu quotae 1645 flp. 23 gr. tamquam

portionis Emiliam Petronellam Rrzyszkowska concernentis, cum omnibus suis consecutivis, - sub praes. 3. Septembris 1838. ad Nrum. 27916 huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Piathowski qua Curator constituitur, quocum jux a praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobil. pro termino in diem 17. Decembris 1838 horam to, matutinam ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae profiona esse videntur; ni fiant et causa neglecta inerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum eri

E= Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Septembrs 1838.

(2508) E d i c t u m. (1)

Nro. 27520. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Clementi et Annae conjugibus Mostowskie medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Constantini Ruchi puncto extabulandae de bonis Kolbuszow cum attin, sexennalis arendatoreas possessionis predii Wojkow contra eosdem sub praes. 23. Maji 1838 ad Nrow. 16482 huio Judicio libeilum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem eorundem ignotam, ipsis eorum perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piathowski cum substitutione Domini Advocati Madurowicz que Curator constituitur, quocum juxta priescriptum pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in Judicio die 17. Decembris anni currentis bora 10. matutina, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quas defensioni causae proficua esse videntur; ni fant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enature propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 19 Septembris 1838

(2511) Edictum. (1)

Nro. 28064. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forma Nebilium Leopolieuse Duo. Carelo Szumanozewski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Felicis Przygodzki de praes. 5. Septembris 1838 Nro. 28064 Tabulae Reg. ordiri, ut protestationem contra Laurentium Radecki puncto competentis bonis Pieczykury ad fundos et subditos bonorum Woystawice alicujus juris illatam, fine interrumpendae praescriptionis resolutione hujati ddto. 16. Februarii 1803 ad Nrum. 30626 in statu passivo bonorum Woysławice dom. 48 pag. 380 n. 13 on prae-

notatam, de his bonis deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium praefati Caroli Szumanczewski ignoretur, ideo Advocatus Dominus Barton cum substitutione Domini Advocati Menkes, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitism dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Septembris 1838.

(2590)dift (1)

Nro. 353 jud. Bom Magiftrate ber Stadt Kenty wird biemit befannt gemacht, es fep in ber EreLugionssache bes t. Fistus wider Johann Jasinski wegen erstegter Merarialforverung pr. 98 fl. C. D. o. s. o. über Requisition ber Löblichen f. f. Rammerprofuratur vom 19. July 1. 3. Nr. 15622 jur Extricirung ber Prioritat ber, auf ber am 21ten Buly 1836 hiergerichts öffentlich um 356 fl. C. M. veraußerten Johann Jasinskifchen Saushalfte sab Nro. 198 allhier intabulirten Ferderungen und Festfegung der Bablungsordnung in Unfebung des Raufschillings eine Tagfatung auf den 30. Oftober l. 3. Frub um 9 Uhr in der hierortigen Magistrate. fanzlen angeordnet worden. Bon welcher Sagfabung ber feinem Aufenthaltsorte nach unbefante Labularglaubiger Johann Lichtenhein durch dieses Edift und zu Banden feines bierorts aufgestellten Curators Franz Jarschel unter Strenge Des Bof. defrets vom 3. July 1799 verständiget, und babei perfonlich oder durch einen Bevollmachtigten gu erfceinen vorgeladen wird.

Kenty am 24. August 1838.

Uwiadomienia prywatne.

(1865)

# Am nächstkommenden J. Känner

(wenn nicht früber)

findet unwiderruflich die Ziehung der großen Lotterie

des herrlichen und grossartigen UUUS

Nro. 302 in Wien

Bei dieser reich dotirten Ausspielung gewinnen 24,100 Treffer laut Spielplan

\*\*\*\*\*\*

fl. 700,000 m.m., ber Haupt. treffer beträgt 200,000 m.m.

Die Mebentreffer betragen

Die Gratis-Gewinn-Actien

ft. 500,000 28. 28. Gulben 215,000 28. 28.

Diese ausgezeichnete Lotterie erfreute sich von ihrer Eroffnung an eines solch au-Berordentlichen Beifalls, daß dem unterzeichneten Großhandlungshaufe nur noch ein febr geringer Vorrath von Gratis-Gewinn-Actien gur Verfügung verblieb.

Dur in so lange dieser Vorrath zureicht, erbalt davon ber Abnehmer von 5 gewöhnlichen Actien Eine blaue, mit dem sicheren Gewinne von 5 fl. 203. Der Abnehmer von 20 gewöhnlichen Actien aber, nebst 4 blauen überdieß noch Eine rothe mit dem sichern Gewinne von wenigstens 2 f. f. Dukaten in Gold unentgeldlich.

# 2 Actie kostet 12 1/2 st. 213. 213.

| THA HAIRT       | 24,100 3             | 19,000 | 4,000                  | 600     | 200      | 100   | 100   | 25    | 35        | 15        | 15            | judo  |            |         | 1     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | puh                                |                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 22        | 8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------|--------|------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|-----------|-----------|---------------|-------|------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 .000.        | 100 Treffer gewinnen | 3      | a 2 f. l. Dut. in Gold | "       | ,,       |       | •     | •     | • • • • • | 99        | •             | • • • | 99 • • • • | • • • • | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                  | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,      | Treffer   | ewinn = Ausweis | The state of the s |
| Hammer et Karis | en Gulben 3B. 3B.    |        | Dukaten 8000 "         | 27 10 % | ,, 20 ,, | ,, 25 | 50    | ,, 60 | », 100 », | ", 200 ", | Gulben 500 ,, | •     |            |         |       | the state of the s | Co. Co. Series State State Co. Co. | contents be content. | the state of the s |         | Gulben    | laut Spielpla   | The state of the s |
| SIS             | 700,000              | 95,000 | 90,000                 | 6,000   | 4,000    | 2,500 | 5,000 | 1,500 | 3,500     | 3,000     | 7,500         | 1,500 | 3,000      | 3,500   | 6,000 | 25,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,000                             | 48,000               | 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,000 | n 200,000 | : 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Hammer et Karis, f. f. privil. Großsändler.
Untere Braunerstraße Mr. 1126 im sten Stock

Bofe ju biefer Botterte find in Des Gefertigten Großhandlung frankliten Briefen werben punktlichft beforgt. Bemberg ben aiten Sulp 1838. du bekommen. -Bestellungen in

Tofeph & cop. Singer,

(2574) Redakcyja Tygodnika relniczo - przemysłowego odebrała w liście od bezamiennego dawcy 100 ZR. M. K. na druki; składając za to publiczne dzięki, uwiedamiam zarazem, że ktokolwiek opatrzony będzie kwitem podobnego pisma, odebrać może z Redakcyi 10 egzemplarzy Tygodnika.

Adam Kasperowski.

(8)

(2454):

# MILLY: KERZEN

und Milly-Kirchen-Kerzen

# à 50 fr. pr. Wiener Pfund,

welche nicht allein Wachs-, sondern sede bisher bekannte Urt Kerzen an Güte und Schönheit übertreffen.

G. de Milly, Ersinder und Erzeuger ber so berühmten "Bougies de l'Etoile" und k. priv. Fabriks-Eigenthumer in Paris, hat die Shre, dem hohen Aldel und geehrten Publikum anzuzeigen, daß er eine k. k. priv. Filial-Fabrik in Wien, Wieden, Wohllebengasse Nro. 83,

und eine Niederlage derfelben Kerzen

in Tarnopol bei Herrn Johann Stachowski errichtet hat. Superfeine und Arlequin=Milly=Kerzen, das Pfund a 1 fl. 12 kr.

# SWIECE MILLEGO

i swiece kościelne Millego

# po 50 kr. za funt wiedeński,

które w dobroci i piękności przewyższają nietylko woskowe ale i wszelkie inne dotąd znane gatunki świec.

G. de Milly, wynalazca i fabrykant słynnych "Bougies de l'Etoile" i król. uprz. właściciel fabryki w Paryżu, ma zaszczyt uwiadomić wysoką szlachtę i szanowną publiczność: że założył c. k. uprzyw. filialną fabrykę tych świec w Wiedniu, w części Wieden zwanej, przy ulicy Wohllebengasse Nr. 83,

i skład tychże świec

otworzył w Tarnopolu u Pana Jana Stachowskiego.

Swiec Millego bardzo przednich i arlekinowych, funt po 1 ZR. 12 kr.

# Dziennik urzędowy.

Lwów dnia 18go Października 1838.

Rreisschreiben vom t. k. galizischen Landesaubernium:

Mro. 55104. hinsichtlich des , zwischen dem f. f. österreichischen und dem f. fardinifchen Sofe wegen gegenfeitiger Muslieferung ber Berbrecher abgefchioffenen Bertrages.

In Folge hoben Softangleibefreis vom 30. Juli 1838 3. 18879|1812, wird ber beillegende, J amifchen bem t. t. öfterreichifchen und bem t. far-Dinischen Sofe megen gegenseitiger Auslieferung ber Werbrecher am 6. Juni 1. 3. abgeschlossene, und am 21. besselben Monats von Geiner f. f. Das jeftat ratifigirte Vertrag gur allgemeinen Kenntnis mit dem Bemerken gebracht, daß die beiberfeitigen Ratifikazionen am 6. Juli 1. 3. ausgewechselt worben find.

Lemberg ben 18. Mugust 1838.

(2433)Ogłasza się Umowa między c. k. Dworem Austryjackim a król. Sardyńskim, względem wzejemnego wydawania zbrodniarzy, zawarta.

W skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 30. Lipca 1838 pod liczba 18879/1812, załączona tu Umowa .f. między c. h. Dworem Austryjackim i krol. Sardviskim o wzajemne wydawapie zbrodniarzy na dniu 6. Czerwca r. b. zawarta, a si. t. m. przez Jego c. k. Mosc zatwierdzona, podana zostaje do powszechnej wiadomości z tym dokładem, że obustronne ratyfikacyje na dniu 6. Lipca r. b. wymienionemi zostały.

We Lwowie dnia 18. Sierpnia 1838. Kerdinand Erzberzog von Desterreich = Este, Civil- und Militar - General - Bouverneur.

Franz Freyberr Rrieg von Bochfelden, Gubernial - Prafitent. Ulois Ritter von Stutterheim, hofrath.

Dominik Goneider, Gubernialrath.

Wertra a

wegen gegenfeitiger Unelleferung ber Berbrecher,

gwifden

20. 20.

Abgeschlossen zu Aurin den 6. Junius 1838 und in den Ratifikazionen eben daselbst ausgewechselt ben 7. Julius 1838.

m W :/.

o wzajemne wydawanie zbrodniarzy miedzy

Sr. Majestat dem Raiser van Oesterreich Najjasniejszym Cesarzem Imcią Austryjackim etc. etc.

Gr. Majeftat bem Konige von Gardinien Najjasniejszym Krolem Jmcią Sardynskim etc. etc.

> zawarta w Trynie dnia 6. Czerwca 1838, a w ratyfikacyjach tamże dnia 7. Lipca 1838 wymieniona.

Nos Ferdinandus Primus, divina favente elementia Austriae Imperator; Hungariae et Bohemiae Rex, hujus nominis Quintus; Rex Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Iligriae; Rex Hierosolimae etc.; Archidux Austriae; Magnus Dux Hetruriae; Dux Lotheringiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Dux superioris et infecioris Silesiae, Mutinae, Parmae, Placentiae et Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Teschinae, Forojulii, Ragusae et Gaderae etc.; Comes Habsburgi, Tirolia, Kyburgi, Goriciae et Gradisoae; Princeps Tridenti et Brixinae etc.; Marchio superioris et inferioris Lusatiae et Istriae; Comes Altae-Amisiae, Feldhirkiae, Brigantiae, Sonnenbergae etc.; Dominus Tergesti, Cattari, Marchiae Slavonicae etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Posteaquam a Nostro et a Plenipotentario Suae Majestatis Sardiniae Regis, Conventio de mutua maleficorum extraditione Taurini die 6ta Junii anni 1838 inita et signata est tenoris sequentis:

Beine Majeftat der Ra fer von Desterreich und Seine Majeftat der Konig von Sardinien, gleich. maßig überzeugt, daß, indem Gie Berbrechern eine Freiftatte in Ihren Staaten verweigern, den Birbrechen felbst eine beilfame Schrante gefest,

Najjasniejszy Casarz Juć Austryjacki i Najjasniejszy Król Jud Sardyński zarówno przekonami, iż przez wzbronienie złoczyńcom w Państwach Swoich przytałku, samym zbrodniom zbawienna poloży się tawa, a razem z pozbawieniem nadziei

)( )( )(

und jugleich mit der Boffnung der Straftestakeit ein Antrieb jur Begehung derselben entfernt wird, und nicht minder von der Ueberzeugung durchdrungen, daß durch die Berhastung der Berbrecher und ihre Auslieferung an die Gerichte, deren naturlichen Gerichtsbarteir sie unterworfen sind, für die öffentliche Sicherheit beilsame Fürforge getragen, eine unpartheilische Rechtspstege befordert und zur Aufrechtbaltung der gesellschaftlichen und burgerlichen Ordnung beigetragen wird, haben sich einverständlich zu dem Beschluße bewogen gefunden, die Beobachtung dieses wechselseitigen Berfahrens durch eine eigene Uebereinkunft zu regeln und haben zu diesem Ende mit Ihren Vollmachten versehen:

Seine Majestat der Kaiser von Desterreich 2c. 2c. den Herrn Grafen Lazzaro Ferdinando Brunetti, Ritter erster Classe des kais. Desterreichischen Ordens der eisernen Krone, Commandeur des königs. St. Stephans. Ordens, Großtreuz des königs. Ordens Carl III. von Spanien und des königs. Danischen Danebrog. Ordens, Allerhöchstipren Kammerer, wirkl. geheimen Rath, dann außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner königs. Sardinischen Majestat; und

Seine Majestät der König von Sardinien 2c. 2c. ben Herrn Grafen Clemens Solara della Margarita, Ritter-Großfreuz mit dem großen Baude, des königt. und Mittar-Ordens der Heiligen Mauritius und Lazarus, Großtreuz des königt. Umericanischen Ordens Isabella der Katholischen, Ritter des Pabstlichen Christus Drdens, Allerhöchihren ersten Staats-Secretar für die auswärtigen Ungelegenheiten,

welche nach Auswerdelung ihrer in gebuhrender Form befundenen Bollmachten über folgende Urti-

tel überein gefommen find:

I. artifel.

Seder, we'cher in den Staaten Seiner Majestat bes Kaisers von Desterreich einer von dem Desterreichischen Strafgesethuch als Verbrechen beze chneten Handlung beinzichtigt ober schuldig befunden worden ist, und Jeder, welcher in den Staaten Seiner Majestat des Königs von Sardinien einer verbrecherischen Handlung beinzichtigt erscheint ober schuldig besunden worden ist, die nach den dasselbst in Kraft stehenden Gesehen mit einer Gisenstrafe von mindestens zwei Jahren, oder mit einer anderen eben so lange dauernden hartern Leibesstrafe, als jene des Gesängnises, belegt wird., soll verhaftet und an die Gerichte desjenigen der beiden Staaten, auf dessen Gebiethe das Verbrechen begangen worden ist, ausgeliefert werden.

II. Zrtifel.

Die Berhaftung ber Schuldigen und Angellagten foll nicht allein auf Unsuchen eines Gerichtes besjenigen der beiben Staaten, auf deffen Gebieth bas Berbrechen begangen worden ift, sondern auch njścia kary i pociąg do popełnienia zbrodni uchylonym zostanie, memniej także przejęci tem przekonaniem, iż przez uwięzienie zbrodniarzy i onych wydanie Sądóm, których naturalnemu Zwierchniotwu podlegają, zbawienna pieczołowitość o publiczne bezpieczeństwo miana, bezstronna sprawiedliwość popieraną i przyczynienie się do utrzymania towarzyskiego i cbywatelskiego porządku, osiągnięte będzie, jednomyślnie spowodowani zostali nchwalić, aby zachowanie tego wzajemnego postępowania umyślną Umową w prawidła ujęte zostało; ku czemu Swojemi pełnomocnictwami opatrzyli:

Najjaśniejszy Cesarz Jmć Austryjacki eto. etc. P. Hrabiego Łazarza Ferdynanda Brunetti, kawalera pierwszej klassy ces. austryjackiego orderu korony zelaznej, komandora król. wegierskiego orderu Sgo Szczepana, kawalera wielkiego krzyża orderu król. hiszpańskiego Karola III. i król. duńskiego Danebrog, Swojego Podkomorzego, rzeczywistego Radźco tajnego, tudzież nadporzadkowego Posta i pełnomocnego Ministra przy Dworze Najjasniejszego Króla Jmci Sardyńskiego;

a Najjaśniejszy Król Jmć Sardyński eto. etc. P. Hrabiego Klemensa Solaro della Margarita, hawalera wielkiego krzyża orderu król. i wojskowego SS. Maurycego i Łazarza z wielka wstęgą, hawalera krzyża wielkiego król. amerykańskiego orderu Izabelli katolickiej, kawalera orderu papiezkiego Chrystusa. Swojego pierwszego Sekretarza Stanu

w sprawach zewnętrznych,

którzy po wymianie pełnomocnictw sweich w należytym kształcie sporządzonemi uznanych, zgodzili się na artykuły następujące:

Artykuł I.

Każdy, co w Państwach Najjaśniejszego Cesarza Jaci Austryjackiego o uczynek przez austryjacką Ustawę karną, jako zbrodnia oznaczony, poszlakowanym, lub obwinionym został, i każdy, co wPaństwach Najjaśniejszego Króla Jaci Sardyńskiego o uczynek zbrodniczy, który podług ustaw tamże obowiązujacych, na kajdany przynajmniej dwuletne, lub na inną również tak długo trwającą karę cielesną, ostrzejszą, jak jest więzienie, skazanym być powinien, poszlakowanym okaże się, luh takowego winnym uznanym zostanie, powinien być uwięzionym i Sądóm tego Państwa z tych obu wydanym, na którego ziemi zbrodnia popełnieną została.

Artyhuł II.

Uwięzienie winowajcy i oskarzonego nastąpić ma nie tylko na żądanie Sądu tego Państwa z tych obu, na którego ziemi zbrodnia popełniona, ale tęż z Urzędu; wydanie ich atoli powinno być von Amtswegen Statt finden. Ihre Auslieferung aber f. Al fteis der Wegenstand einer unmittelbaren ämtlichen Reclamation der betheiligten Regierung selbst sepn und an den Gränzen beider Staaten rollzegen werben.

Eine foiche Reclamation bat, was die Berurthe Iten betrifft, mit der Uebersendung des Urtheils, jedoch nur zur Kenntnifinahme, rudfichtlich ber bos Beinzichtigten aber mit der einfachen Ungabe

des Berbrechens ju geschehen.

III. Urtifet.

In feinem Falle, noch aus irgend einem Grunte, follen die boten abschließenden Theile verbunten fepn, die Mublieferung ihrer eigenen Unterthanen jugugefleben. Wenn baber ein Unterthan ter einen Regierung, nachdem er in ben Staaten ber anderen ein Berbrechen begangen, in fein Baterland jurud gefehrt mare, fo barf er nicht ausgelie. fert werren, fondern es foll gegen ibn von Umits. wegen ven ben Gerichten bes Staates, welchem er angebort, verfahren, und eintretenden Falles die in ten dafelbit geltenden Gefeben bestimmte Strafe über ibn rerbangt werden. Bu biefem Ende find bie Beborden bes andern Staates gehalten, diefen Gerichten die Beugenverbore und die auf tie Berbrechen bezuglichen Uften, entweder in Urschrift gegen Berbindlichfeit ter Burudftellung, oder in beglaubigter Ubichrift, so wie auch basjenige, mas das Corpus delicti ausmacht, und überhaupt jedes jur lebermeifung des Schuldigen gerignete Beweitmittel. mitzutheilen.

Das Urtheil aber foll von einer Regierung ber andern jur blofen Kenntnifnahme mitgetheilt werden.

IV. Urtifel.

Sollte der Fill eintreten, taß ein nach ben obenstebenden Bestimmungen auszuliefernder Berbrecher, in dem Staate, wohin er sich gestücktet, Kriegsbienste genommen have, so wid prermit sest, vaß die anfordernce Regierung an diejetige, welcher die Auslieferung ibitegt, bundert Piemonstesische Lire, oder vierzig Guiden Desterreichsicher Konvenzions Munge, als Ersaß für die Unwerbungskosten, für das Handgeld, für die Bekleidung und bergleichen, zu entrichten hat.

V Brtifel.

Wenn eine der berden Regierungen die Auslieferung eines Individuums wegen eines außerhalb der beitersfeltigen Staatsgebiethe begangenen Verbrechens, welches den anfordernden Stoat zu sinem gerichtlichen Verfahren gegen dasselle veranlaßt, nachsuchen solle, so behalten sich die hoher abschlesenden Theile ver, mit Rüdsicht auf die mit ant eren Staaten bestehenden Vertrage, so wie auf die Beschaffenheit und die Umstande des Verbrechens, die Ludslieferung zu bew Nigen oder zu verwigern.

VI. Mreifel.

Im Fall berjenige, beffen Auslieferung verlangt wird, ichon fruber ein Berbrechen in tem Staa-

zawsze przedmiotem bezpośredniej urzędowej reklamacyi samego dotyczącego Rządu i takowe na granicach Paestw obu uskutecznione być ma.

Reklamacyja takowa, co się tycze skazanych, nezyniona być ma wraz z przesłaniem wyroku, wszakże tylko dla powzięcia wiadomości, zaś co do poszlakowanych tylko, z prostem wskazaniem zbrodni.

Artyhuł. III.

W żadnym razie i z żadnego powodu wysokie umawiające się Strony obowiazanemi nie będą wydawać swoich własnych poddanych. Jeżeliby zatem poddany jednego Rządu popełniwszy zbrodnia w Państwach drugiego, do ojczyzny swojej powrócił, wydanym być nie może, lecz przeciwko niemu przez Sądy kraju, do którego należy, z Urzędu postapiono i w razie popełnionej zbrodni, kara ustawami tamże obowiąznjącemi ustanowiona, nan wymierzona być ma. Tym końcem Instancyje drugiego Pansiwa winne sa owym Sadom zeznania słuchanych świadków i akta do zbrodni odnoszące się, albo w pierwopisie z obowiązaniem do zwrotu, lub w kopii zawierzytelnionéj, równie jak to, oo istotę czynu stanowi i w ogólności hażdy dowód do przekonania winowajcy służący, udzielie.

Wyrok zaś, jeden Rząd dragiemu, jedynia d'a wiadomości udzielić powinien.

Artykuł IV.

Gdyby się wydarzyło, że zbrodzień podług powyższych przepisów wydanym być majacy, w Państwie, do którego schronił się, przyjał służbę wojskowa, stanowi się na taki przypadek: że Rzad wzywający temu, do którego wydanie złoczyncy należy, sto lirów piemontskich, czyli czterdzieści ZłR. austryjackiej monety konwencyjnej, jako wynagrodzenie zaciągu, naręcznego, mundoru i t. p. zapłacić ma.

Artykuł V.

Gdyby jeden z obu Rządów domagał się wydania oachy z powodu popełnienia zbrodni po za granicę Paustw obustronnych, któro dla poszukiwającego Rządu do sądowego postepowania była pobudła; wysokie umawiające się Strony zachownją sobie z uwagą na umowy z drugiemi Państwami zawarte, równie jak na inne stosunki zbrodniarza, na wydanie zezwolić, lub takowe odmówić.

Artykuł VI.

Gdyby ten, htorego wydanie jest żądanem, pierwej już popełnił był zbrodnie w tem Państwie,

)( )( )( 2

te, an welchen die Unforberung ergebt, begangen Sat fo fell es letterem fren fteben, entweder vor Der Bemabrung ber Muslieferung ben Berbrecher Die verdiente Strafe abbufen ju laffen, ober aber benfelben jugleich mit ben Untersuchungs-liften ju bem Ende auszuliefern, damit biefe ben Berichten bes anfordernden Staates jur Richtschnur bienen tonnen, um eine verbaltnifimagige Bericharfung ber Strafe eintreten ju laffen. Gin gleiches Berfabren foll in Bezug auf jenen Berbrecher beobachtet werben, ber in dem Staate bei meldem bie Muslieferung nachgelucht wird, ein fpateres Berbrechen begangen batte, wenn biefes gleich ichmer oder schwerer ale basjenige mare, deffen er fich in tem Gebiethe bes reflamirenben Staates fouibig gemacht bat. Im Falle eines minberen Berbrechens fell aber die Auslieferung jugestanden werden. VII. Brtifel.

Wenn vor der Auskeserung von den Beamten des Staates, in welchem die Berbastung erfolgt ist, Untersuchungs- oder andere Aften jur Erfebung des Thatbestandes aufgenommen worden waren, fo sollen sie dem anfordernden Staate gegen alleinige Erstattung der Schreibgebubren ausgebandigt werden. Nebst ben Untersuchungs- und anderen Aften sollen Baffen, Geld und alle anderen auf die Untersuchung Bezug habenten Gegenstande ausgeliesert werden.

VIII. Urtifel.
Sowohl die entwendeten als nicht entwendeten Sachen, welche im Laufe der Untersuchung als Eigenthum dritter Personen erkannt werden, sollen, nach gehörig in der Untersuchung davon gemachtem Gebrauche, den Sigenthumern koftenfrey zurückzegeben werden, sobald sie nämlich ihre Unsprücke vor dem ordentlichen Richter ihres Wohndrtes oder vor dem Untersuchungsrichter, vermittelst rechtsgiltiger Beweise degründet und darauf einen günstigen Bescheid erhalten haben. Ueber die den Verbrechern zugehörigen und bei ihnen gesundenen Sachen soll nach den Gesehen des Staates, in welchem das Urtheil vollzogen wird, verfügt werden.

IX. Artikel.
Was die Verhaftung der Verbrecher beirifft, so können die ordentlichen Gerichtsbehörden, so wie auch die Polizepbeamten bevoer Staaten darüber unter einander das Einvernehmen pflegen und dieselbe vollziehen lassen, doch sind sie gehalten, sogleich die Regierung, welcher sie unterstehen, davon in Kenntniß zu wenn, damit das Ansuchen um die Auslieferung des Verhafteten gestellt, und wenn der Fall hiezu vorhanden ist, das Zugeständniß derselben gemacht werden könne.

X. Artifel. Diejenige Regierung, welche in Folge ber gegenwärtigen Uebereinkunft in dem Falle ift, jur Auslieferung irgend eines Verurtheilten oder Undo którego wezwanie uczyniore, wolno ma być Rządowi tegoż, albo przed uskutecznieniem wydania złoczyncy karę zasłużoną odbyć kazać, alboteż takowego ozom z aktami śledozemi tym końcem wydać, by te Sądom wzywającego Państwa służyć mogły za prawidło do stosownego zaostrzenia kary. Podobne postępowanie zachowane być ma względem takiego zbrodniarza, któryby w Państwie, n którego wydania go domagano się, późniejszą zbrodnie popełnił, a takowa była rownie ciężką, lub jeszcze ciężsią od tej, której stał się winnym na ziemi Państwa reklamującego. Gdęby zaś zbrodnia była mniejszą, wydanie przyznane być ma.

Artyhuł VII.

Gdyby przed wydaniem Urzednih Państwa, w htórem uwiezienie nastapiło, akta śledcze, lub inne w cela dochodzenia istoty czynu przedsiębrał, Państwu poszukiwającemu jedynie za opłaceniem należytości pisowego wydane być mają. Próczaktów śledczych i innych, broń, pieniądze i wszelkie inne rzeczy, do śledztwa odnoszące się, wydanemi być powincy.

Artykuł VIII.

Rzeczy tak skradzione, jak i nieskradzone, w ciągu śledztwa, jako własność trzeciego poznane, powinny po zrobionym przy śledztwie należytym użytku, zwrócone być właścicielom bezopłatnie, jeżeli mianowicie prawo roszczone przed Sedzią właściwym zamieszkania swojego, lub Sędzią śledzącym, dowodami prawomocnémi utwierdzą i na to pomyślną rezolucyję otrzymają. Względem rzeczy należących do zbrodniarza i przy nim znalezionych, podług ustaw Państwa, w którem wyrok spełniony został, rozporządzono być ma.

Artykuł IX.

Co do uwięzienia złoczyńców, o to poroznmieć się mogą porządkowe Władze sądownicze, jak i Urzędnicy policyjni obu Rządów i takowe uskutecznić; wszakże obowiązane są natychmiast temu Rządowi, któremu podlegają, o tem donieść, aby o wydanie uwięzionego rekwizycyja uczynioną być, i jeżeli okoliczności po temu, przyznanie takowego nastąpić mogło.

Arcyknł X.

Rząd, w skutek niniejszej Umowy o wydanie skazanego, lub oskarzonego wezwany, nie może takiego ani łaską udarzyć, ani mu wolnego prze-

geflagten aufgefordert zu merben, barf denfelben wei er begnadigen, noch ihm freies Geleit oter Straflosigkeit jusichern, mit Ausnahme desjenigen frepen Geleites, welches zum Bevufe des Beweises wegen anderer Verbrechen nach den Vorschriften und Uebungen des Gtrafrechtes ertheilt wird. Dasselbe fell jedoch so we jedes andere, was solchen Verbrechern zugistanden worden ware, zurückgenommen oder als ungiltig angesehen werden, sobald die Verbrecher von der anderen Regierung rechtmäßig zuzückgesordert werben.

Wenn zur Führung des Untersuchungs-Prozesses die Einzernehmung von Zeugen, welche in dem anderen Staate wohnen, kenothigt wird, so soll diefelbe vermittelft der gewöhnlichen Ersuchschreiben verlangt werden.

XII. Errifet.

Bei grausamen oder solchen verbrecherischen Jandlungen, welche die öffentliche Rube zu storen geeignet sind, und an welchen Unterthonen tes einen und des anderen Staates Theil genommen haben, sollen sammtliche Mitschuldige dem Richter des Ortes, wo das Nerbrechen begangen wurde, zu dem Ende auszeliefert werden, damit, nach vorläusig zwischen den beiderseitigen Uniersuchungstichtern gepflegenem Einvernehmen, die zur vollsständigen Beweissübrung nötbigen Gegenstellungen und Verhöre vorgenommen werden konnen; worauf sodann die dem Staate, welcher um die 2lustieserung ersucht worden, angehörigen Schuldigen diesem zurückzestellt werden sollen, um von seinen Gerichtshösen abzeurtheilt zu werden.

XIII. Urtifet. Die vorsetlichen Verhehler der in der gegenwaren Hihreinfunft hearistenen Verhrecher follen nach

tigen Uibereinkunft begriffenen Berbrecher follen nach ben Gefegen bes Ortes, wo fie benfelben miffentlich eine Freiflatte, Gilfe ober Beförderung gegewährt haben, behandelt werden.

XIV. Urtifel.

Da es den öffentlichen Localbeamten, besenders gegen die Granze hin, pflichtmäßig obliegt, ein wawsames Auge auf das Treiben der arbeitslosen, umherziehenden Fremden zu haben, so werden sie, wenn ein in der gegenwartigen Uibereinkunft vorbergesehener Fall einritt, den Bestimmungen derfelben eifrigst nachzukommen sich angelegen seyn lassen.

XV. Urtifel.

Bur besseren Handhabung der Polizei in beiden Staaten, sollen in dem Falle, wo von der einen oder der anderen Regierung die aus was immer für einem Grunde aus ihrem Gebiethe Ubgeschaffsten bis an die Granze abgeführt werden, die Beshörden des einen Staates es sich angelegen seyn lassen, jene tes anderen Staates wenigstens zwei Tage verher davon in Kenntnis zu sehen, damit diese in Beziehung auf solche Personen, tie einer

prowedzenia, lub uwolnienia od kary zapewnić, z wyjatkiem takiego wolnego przeprowadzenie (sakoum conductum), które dla stawienia dowodu dla innych zbrodni, podług przepisów i zwyczajów prawa karnego udziela się. Takowe zaś, jak każde inne, zbrodniarzom tego rodzaju przyznane, cofnione i za nieważne uznane być ma, skoro zbrodniarze od drugiego Rządu prawnie reklamowanemi będą.

Artykuł XI.

Jeżeli dla prowadzenia processu śledczego potrzebnem będzie słuchenie świadków w innem Panstwie mieszkających, takowe przez zwyczsjne notyżądane być ma.

Artyhuł XII.

W razie uczynków okratnych, lab zbrodniczych tego rodzaju, że są zdolne zaburzyć spokojnose publiczną, i do którego udział mieli poddani jednego, lub drugiego Państwa, wszyscy spółwinowajcy wydani być mają Sędziemu tego miejsca, gdzie zbrodnia popełniona była, a to tym końcem, aby po uprzedniem między obustronnemi Sędziami śledczymi zaszłóm porozumienia się, potrzebne do zupełnego udowodnienia konfrontacyje i badania świadków przedsięwzięte być mogły; poczem winowajcy do Państwa, od którego wydanie ządane było, należący, temuż zwróconymi będą, aby przez własne Sądy osadzonymi byli.

Artykuł XIII.

Umyślał przechowywacze złoczyńców, umowa niniejsza obojętych, podług praw miejsca, gdzie ci takowym wiadomie dawali schronienie, pomoc, lub wsparcie, karani być mają.

Artykuł XIV.

Gdy z mocy obowiązku publicznych Urzędników miejsca, osobliwie ku granicy, jest rzeczą baczne mieć oko na czynność obcych tułających się bez zatrudnienia, przeto usiłować mają, aby w razie niniejszą umową przewidzianym, przepisów téjże najgorliwiej przestrzegali.

Artyhuł XV.

Dla lepszego ntrzymywania policyi w obu Pahatwach, tam, gdzie od jednego lnb drugiego Rząda z jakiegobądź powodu z ich ziemi wyprawieni, aż do granicy odstawieni będą, starać się mają Instancyje Państwa jednego, uwiadomić o tem Instancyje drugiego Państwa przynajmniej dwoma dniami wprzódy, by te względem takich osób użyć mogły prędko i bezpiecznie środków, roztropnej przezorności i czynności odpowiednych.

flugen Vorsicht und Wachsamkeit entsprechenden Magregeln schnell und sicher einleiten können. XVI. Ur tife l.

Gleicherweise follen die beiderfeitigen Richter und Gerichtsbehorden, in beren Gerichtsbezirke sich solche Personen besinden, die angeschuldigt sind, Berbrechen, auf welche sich die gegenwartige llebereinkunft erstreckt, begangen zu haben, alle mogliche Gorgfalt anwenden und in vollkommenem Einverstandnis unster einander vorgehen, um deren Anhaltung zu beswirken, so wie auch um wechselseing den Ersuchsschreiben wegen der Zeugenverhore und wegen anderer Erhebungen und Nachforschungen, welche die aufrechte Jandhabung der Strafgerechtigkeit erheis

fcen durfte, unmittelbare Folge zu geben, endlich auch um die ungefaumte Ubfaffung ber bieffallign

Untersuchungsaften zu veranlassen. XVII. Urtifel.

Die Unterhaltetoften der Berbrecher von dem Uugenblide ihrer Berhaftung an bis ju jenem ihrer Muslieferung, fo wie die Roften des Unterhaltes der Pferde, follen bem anfordernden Staate jur Baft fallen, und nach dem, mas in dem Staate, an welchen die Auslieferungs . Forderung geftellt wird, fur alle Berhaftete eingeführt ift, bemeffen werden, mit Musnahme jedoch der größeren Muslagen , welche die Gigenschaft und die Umftande ber verhafteten Perfonen ober andere Beweggrunde veranlaffen burften, und welche eben so wie jene fur Die Ubschriften ber Untersuchungkacten von feche zu feche Monaten nach Maggabe ber besondere darüber beizubringenden Musweise zurudzuzahlen, und 3mis fchen ben beiden Regierungen abzurechnen find. XVIII. Artitel.

Die zur Verfolgung der Verbrecher berbeigeeilte oder abgesendete bewaffnete Mannschaft foll an ben Grangen beider Staaten einhalten. Muf dem Bebiethe bes anderen Staates durfen die Verbrecher nur von einem ober bochftene zwei Individuen, welche unbewaffnet und mit einem fle legitimiren. ben Umtsbefehl verfeben fenn muffen, bis zu Dem nachsten Orte verfolgt werden, um von ben dafelbft befindlichen Civil- und Militarbeborden teren Uuslieferung ju verlangen. Lettere follen fogleich alle möglichen Mittel anwenden, das oder die verfolgten Individuen aufzufinden und unverzuglich verbaften zu laffen. Das festgenommene Individuum foll in den Gefangniffen des Staates, wo die Berbaftung erfolgt ift, in Gewahrfam gehalten werden, Damit die vor ber Mustleferung swiften ben Regierungen ju pflegenden minifieriellen Berhandlungen Plat greifen fonnen.

XIX. Urtikel.
Die gegenwärtige Uebereinkunft foll während der Dauer von fünf Jahren, von dem Tage der Auswechstung der Ratification an gerechnet, volle Kraft und Wirksamkeit haben. Sie soll von funf zu fünf Jahren als erneuert angesehen werden, wenn nicht

Artykuł XVI.

Podobaiaż obustronni sędziowie i sądownicze Iastwocyje, w których okręgu osoby o popełnienie zbrodni, do których umowa niniejsza odnosi się, obwinione, wszelkiego starania dołożyć i w zupełnem porozumieniu się między sobą postępować mają, aby ich przytrzymanie uskutecznić, równie jak wzajemnym wezwaniom o wysłuchanie świadków i inne badania i dochodzenia, których należyte utrzymanie sprawiedliwości katnej wymagacby mogło, bezpośrednio zadosyć uczynić, nakoniec bezzwłoczne spisanie aktów śledczych rozporządzić.

Artykuł XVII.

Koszta utrzymania zbrodniarzów od chwili ich uwięzienia, do chwili onych wydania, równie jak hoszta utrzymania koni, ponosić ma Państwo poszukiwające i podług tego, oo w Państwie, u którego wydania żądano, dla uwięzionych zaprowadzono jest, wymierzone być maja, z wyjątkiem jedank większych wydatków, zrządzonych przez właściwości i okoliczności osób uwięzionych, lub inne powody, którerównie jak owe, na odpisy aktów sledczych, co sześć miesięcy w miarę wyłazów na to osobno złożonemi być mających, zwrócone i między obu Rządami obliczone być mają.

Artyhuł X.VIII.

Zbrojna siła dia ścigania zbrodniarzy w pogoń wysłana, zatrzymać się ma na granicach Państwobu. Na ziemi Państwa drugiego tylko jedna, a najwięcej dwie osób i to nieuzbrojonych i urzędowym rozkazem do wykazania się opatrzonych, może za zbrodniarzami aż do najbliższego miejsca zapuście się, by od znaj lających się tamże lustancyj cywilnych i wojskowych żadać onych wydania. Instancyje rzeczone użyją natychaniast wszelkich możliwych środków dla wyszukania osób ściganych i onych bezz włoczaego przytrzymania. Ujęta osoba strzeżona ma być w więzieniach Państwa, gdzie przytrzymania nastanio, aby rozprawy ministeryjalne między Rządami przed wydaniem zbrodniarzy toczyć się zwykłe, załatwione być mogły.

Artykuł XIX.

Umowa niniejsza przez pięcioletny przeciąg czasu od dnia wymiany ratyfikacyi rachowany, zupełną moo i działalność mieć ma. Od pięciu do pięciu lat, jako ponowione uważaną będzie, jeżeli jedna z obu Stron umawiających się na sześć miesięcy

einer ber beiden abschließenben Theile sechs Monate vor bem Ublaufe bes ermannten Beitraums seine Ubsicht, bavon zuruchzutreten, fund gibt.

XX. Urtifel.

Ste foll ratificirt und die Natificationen follen ju Turin nach Berlauf eines Monats von dem Tage der Unterfertigung an gerechnet, und wo möglich noch früber ausgewechfelt werden, werauf fie in beiden Staaten mit den gewöhnlichen Förmlichkeiten befannt zu machen ift.

Urfund deffen haben die refpektiven Bevollmachtigten gegenwartige Uebereinkunft unterzeichnet und ihre Wappen-Siegel beigedruckt zu Turin den bten

Junius 1838.

(L. S.) L. F. Brunetti.

(L. S.) Solaro della Margarita.

przed upłynieniem tego przeciągu czasu, zamiaru odstąpienia od takowej nie objawi.

Artykuł XX.

Ma być ratyfikowana, a ratyfikacyje w Turjnie po upłynieniu jednego miesiaca od dnia podpisania onej rachujac, a jeżeli być może nawet wcześniej wymienione być mają, poczem w obu Państwach z rachowaniem zwyczajnych formalności ogłoszoną być powinna.

W dowód czego pełnomocnicy obustronni Umowę niniejsza podpisali i pieczęcie herbów swoich wycisnęli w Turynie dnia 6. Czerwon

1838.

(L. S.) L. F. Brunetti.

(L. S.) Solaro della Margarita.

Nos visis et perpensis Conventionis hujus Articulis, illos omnes et singulos ratos hisce confirmatosque haberi profitemur so declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio adpromittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes Ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro Caesareo-Regio appresso firmari jussimus.

Dabantur in Urbe Imperiali Nostra Vienna Austriae die 21. mensis Junii anno millesimo

octingentesimo trigesimo octavo, Regnorum Nostrorum quarto.

# FERDINANDUS.

# PRINCEPS A METTERNICH.

(L. S.)

Ad Mandatum Sacr. Caes. Reg. Apostolicae Majestatis proprium.

Franciscus L. B. de Lebzeltern-Collenbach.

(2579) Kundmachung. (2)

Mro. 10085. Wegen Zusuhr tes, für den f. f. Tabak= und Stämpelgefällen-hauptverlag zu Przemysl für die Zeit vom 1. Jänner1839 bis Ende Dezember 1839 erforderinden Tabakmaterials von beilaufig 5000 ZentnerWienerNetto-Gewichts und der Stempelpapiergattungen aus dem Lemberger k. k. Tabakund Stempel-Verschleiß-Magazine, wird am 31ten Oktober 1838 die zweite, und Falls diese ohne annehmbaren Erfoig ablausen sollte, am 12. November 1838 die dritte öffentliche Lizitazian bei der k. k. Rammeral-Bezirks Verwaltung zu Jaroslau um 2 Uhr Vormittags abgehalten werden.

Bum Fiskalpreis wird der gegenwartige Bufuhrslohn von 22 314 fr. pr. Wiener Meito Bentner

angenommen.

Die Transports unternehmer haben bas mit sojsoo bes beiläusig entfallenden Frachtlohnes bemessene Reugeld pr. 400 fl., welches für den verbleibenden Bestbiether zugleich als Kauzion zu gelten hat, entweder im Baaren, oder in öffentlichen Fondsobligazionen nach dem Kurse berechnet,
vor der Versteigerung bei der Lizitazions-Kommission
zu erlegen

Es können auf die Materialzusuhr auch schriftliche verstegelte Offerte und zwar bis zum Lizitazis onstage bei der Jaroslauer k. k. B. Verwaltung, mabrend der mundlichen Lizitazion aber, und vor dem Ubschluße derselben der Lizitazions-Kommission überreicht werden.

In diesen Offerten muß jedech der verlangte Biskalpreis für den Wiener Netto-Zentner sowohl mit Biffern, als auch mit Buchlaven ausgedruckt sein, dieselben durfen keine mit den Litazionsbedingnissen nicht im Einklange sebende Klausel, sendern mussen vielniehr die ausdrückliche Erklarung des Offerenten enthalten, daß demsetben die Ligitazionsbedingnisse vollkommen bekannt sind, und der-

felbe fich diefen unbedingt unterziebe.

Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich eine schriftliche Offerte ausstellen, so haben sie in der Offerte beizusehen, daß sie sich als Diuschuldner zur ungetheilten hand, nämlich Einer für Ulle, und Ulle für Einen dem Gefälls- Uerar zur Erfuslung der Lizitazions-Bedingungen verbinden. Diese Offerte muffen mit dem bedungenen Reugelde belegt sehn, und werden erst dann eröffnet werden, wenn Niemand mehr mundlich lizitiern will, dater auch nach Ubschluß der mundlichen Lizitazion feine weise

te: an Offerte mehr angenonimen und berudfichtis

get werden.

Wenn der mundliche Unbeth mit einer schriftlichen Offerte gleich seyn sollte; so wird dem Ersteren der Vorzug gegeben, bet gleichen schriftlichen Offerten aber, wird durch eine gleich bei der Lizitazions-Kommission vorzunehmende Losung entschieden, wer als Bestbiether angesehen werden soll.

Die Bestbothe sind von dem Zeitpunkte, als sie gemacht worden sind, für die Unblether gleich, für das Uerar aber erst vom Tage der erfolgten Geneb-

migung verbindlich.

Bu ber Bigitagion wird Tedermann jugelaffen, melder nach ben Gefeben und ber Banbebrerfaffung

## (2542) **Aundmachung.** (2)

Mro. Appel. 1831. Bey dem Lemberger ? f. Landrechte ist eine Rathsprotokollisten Stelle mit dem jabrlichen Gehalt von 800 fl. R. M. und der Worrückung in die hobere Gehaltsstuffe ron 900 fl. R. M. in Erledigung gekommen. — Diezenigen, welche diese Stelle zu erhalten wunschen, haben ihre mit den erforderlichen Bebelsen versehenen Ge-

(2561) Ronfitt re (2) der t. t. galigifchen Kammeralgefällen-Berwaltung zur Befesung einer Forfterestelle 2ter Klasse in Galigien.

Nro. 26224. Auf ber Kammeralherrschaft Sototwins ist die Förstersstelle ater Klasse zu Modotkows in Erledigung gekommen, zu deren stabilen Besehung der Konkurs bis Ende November 1. I. mit dem Beisage ausgeschrieben wird, daß für den Fall, wenn durch libersesung eine andere Förstelsstelle ater Klasse, oder durch Besörderung eine selbststandige Lokal-Forstadjunktenstelle erledigt werden follte, auch diese unter Einem werde besetzt werden.

Mit diesem Dienstposten, welchem die Verbindlichkeit zur Leistung einer Kauzion von 200 fl. E.
M. im Baren ober hypothekarisch anklebt, sind
folgende Genüße spsenmäßig verbunden: ber Ges
halt jähricher Zwenhundert Gulben, an Schreibpauschale zwen Gulden, freve Wohnung, dren harte
und zwen weiche n. ö. Rlafter Brennholz, ein Icch
Garten- und zur Unterhaltung zweper Rühe zwen
Icch Wiefengrund.

(2559) Lizitazione-Ankundigung (2) ber f. t. galizischen Kammeralgefallen-Be, waltung.

Nro. 27976. Bur Lieferung der für den Bedarf der k. k. galiz. Kammeralgefällen-Verwaltung,
ihrer Hilfsänter, dann der Lemberger k. k. Kammeral-Bezirks. Verwaltung und der ihr unterstebenden Uenter, endlich der Tabakkabrik in Winniki
im Verwaltungsjahre 1839 nöthigen Buchbinderarbeiten wrd bei dem hiesigen k. k. Ge allen-Verwaltungs-Dekonomate im Exbernhardinerinnen-NonnenKlostergebäude am 23. Oktober 1838 in den ge-

ju derlei Geschaften geeignet ift, und sich inebesonbere mit Zeugnißen seiner Obrigkeit auszuweisen vermag, daß er ein vermöglicher und verläßlicher Unternehmer ist, und solche Unternehmungen zur Bufriedenheit der Gefällsbehörde bereits ausgeführt habe.

Die naheren Vertragsbedingnisse konnen bei ber k. f. gal. Kam. Gef. Berwaltung in Lemberg, bei ber Jaroblauer f. f. Bezirke-Berwaltung und bei bem f. f. Gefällenwache-Unterinspektor in Przemysl und Rzesow in den gewöhnlichen Umtöslunden eingeschen, und werden auch vor Beginn der Lizitazion vorgesesen werden.

Jarodlau am 5. Oftober 1838.

suche mit ber Erklarung: ob, und in welchem Grade sie mit irgend einem Beamten des erwähnten Candrechtes verwandt, oder verschwägert sind, binnen rier Wochen, vom Tage ber Einschaltung dieser Kundmachung in die öffentlichen Beitungsblätter gerechnet, bey dem gedachten Landrechte unmittelbar oder wenn sie in öffentlichen Diensten sieben, mittelst ihrer Vorstände zu überreichen.

Lemberg am 6. Oftober 1838.

Die Bewerber baben ibre mit der geboria dofumentirten Qualifikazionstabelle belegten Gesuche, in welchen fle nachzuweisen baben, daß fle die Forstwiffenschaft entweder in einer öffentlichen Forftiebranstalt, oder privat mit entsprechenden Erfolge erlernt, und im lettern Falle bierüber bei einer tompetenten Beforde die Prufung gut bestanden baben, daß fie der deutichen und polnischen eder einer andern flavifden Sprache volltommen fundig find, und welche Dienfte fle icon beim Forstwefen geleistet haben, durch ibre unmittelbar vorgefeste Beborde bis zu dem bestimmten Konfurstermine bei der Stanislauer f. f. Kammeral-Bezirfs-Verwaltung zu überreichen, und darin jugleich anzugeben, ob und mit welchen Beamten des Solotwiner Birthschafts. oder Oberforstamtes, oder der Stanislauer Bezirks. Verwaltung fle vermandt oder verfcwagert find. auch bet fich jeber Rompetent über bie Mittel zur Leistung einer Kauzien von 200 ftr. C. M. auszuweisen.

Lemberg am 25ten Geptember 1838.

wöhnlichen vormittägigen Umtsftunden eine neuer-

liche Berfleigerung abgehalten werben.

Diejenigen, welche bierauf tigitiren wollen, tounen die dieffalligen Ligitazionebedingniffe und die Fistalpreise der einzelnen Arbeitsartifel bei dem genannten t. f. Dekonomate in den gewöhnlichen Amisftunden e nsehen.

Bu dieser Ligitagion wird Iedermann gegen Erlag eines Badiums von 50 fl. C. M. zugelaffen, der hievon überhaupt gesehlich nicht ausgeschloffen ist.

Es werben bei Diefer Ligitagion, welche nicht nach

ben einzelnen Lieferungs-Artikeln, sondern mit Festpaltung der gegenwärtigen bestehenden Preise gegen Prozenten-Nachlaß im Ganzen gepflogen werden wird, auch schriftlich versiegelte Offerte angenemmen. Diese mussen aber mit dem Badialgelde
belegt senn, und die Anbothsbeträge dann den Prozenten-Nachlaß nicht allein in Ziffern, sondern auch
mit Buchstaben ausgedrückt, so wie den Beisah
enthalten, daß der Offerent sich den ihm bekannten

(2558) Lizitazions-Ankundigung. (2) Von der k. k. gallzischen Kameral - Gefällen-Verwaltung.

Mro. 27643. Bei der Aerarial-Stein- und Buchbruckerei in Lemberg wird wegen Lieserung der für dieselbe im Verwaltungsjahre 1839 erforderlichen Buchbinderarbeiten eine-neuerliche öffentliche Versteigeigerung am 24ten Oktober 1. 3. in den gemöhnlichen vormittägigen Amtsstunden abgehalten merden.

Diejenigen, welche an dieser Versteigerung Theil nehmen wollen, können von den dießfälligen Listationsbedingnissen, dann von den Fiskalpreisen der verschiedenen Arbeitsartikel bei der Aerarials, Sieln und Buchdruckeren Einsicht nehmen.

# (2494) Ronfurs-Ausschreibung (3) der f. f. galig. Rammeral-Gefällen-Verwaltung.

Mro. 26,501. Im Bereiche der f. f. galigischen Rammeral-Gefällen-Verwaltung ist die Stelle eines provisorschen dirigirenden Rechnungs "Offizials mit dem Gehalte jährlicher 600 fir. E. M. und mit der Verpflichtung zur Leistung einer dem Jahredgehalte gleichsommenden Kauzion im Baaren oder mittelst Realhppothek, erledigt.

Die Bewerber um diese Stelle haben sich über die jurudgelegten Studien, die bisher geleisteten Dienste, erworbenen Befalls- und Rechnungs-Renntnise, ihre tadelfreie Moralität, und über die Kenntnis der deutschen und polnischen oder

# (2540) Verzehrungssteuer- (3) Vachtelizitation.

Nro. 7280. Von der k. k. Kameral Bezirks. Verwaltung in Lemberg wird hiemit öffentlich bestannt gemacht, daß mit Beziehung auf die Linktazons Irtundigung vom 6ten August d. J. Zahl 7280 ben dem k. k. Gefallen Wache-Unterinfpektorate zu Brzezon die Einhebung der Verzehrungsssteuer von Wein, Wein- und Obstmost Tariff-Post 4, 5 und 6.

Ligitazionebedinan ffen unterwerfe, widrigens folde nicht berudfichtigt werden.

Bei gleichen fdriftlichen Beftbothen enticheibet

bas Loos.

Machtragliche Offerte werden nicht berücksichtigt. Die Lizitazion über bie Lieferung der Buchbinberarbeit für den Bedarf der f. f. Aerarial. Druderep wird abgesondert verbandelt werden.

Lemberg am 7. Oftober 1838.

Bu biefer Lizitazion wird Jedermann der hievon nicht gesehlich ausgeschlossen ist, gegen den Erlagdes Wadium von drephundert sechszig Gulen (360)

R. M. zugelaffen.

Auch werben bei dieser Versteigerung schriftliche versiegelte Offerte angenommen werden, welche jestoch mit dem Badium belegt senn, und die angestothenen Preise fur die einzeineu Arbeitsartifel nicht blos mit Biffern sondern auch mit Buchstaben ausgedrück, wie nicht minder den Beisat enthalten mussen, daß ter Offerent sich den ihm bekannten Littazionsbedingnissen unbedingt unterwerfe.

Rachträgliche Unbethe werten burchaus nicht an-

genommen merden.

Lemberg am 7ten Ortober 1838.

einer andern verwandten slavischen Sprache auszuweisen, und ihre mit diesen Nachweisungen belegten Gesuche, in welchen besonders zu bemerken ist, ob und in welchem Grade der Bittsteller mit einem der hierlandigen Gefällsbeamten verwandt oder verschwägert ist, bis zum letten Oktober I. J. bei dem Präsidium der k. k. Kameral - Gefällen-Verwaltung einzubringen.

Sollte aus Unlas der Befesung diefer Dienste Stelle, eine Rechnungs-Offizialsstelle mit dem Gebalte von 500 fir. oder eine Rechnungs-Kanzlistensoder Utzefistenstelle, mit 400, 300, oder 250 fir. erledigt werden, so wird zur Befesung dieser Stefe

len gleichzeitig geschritten werden.

Lemberg am 29. September 1838.

2. Fur Kozowa mit dem Gistalpreife

4. Fur Rohatyn Dlartt mit bem Fis-

Busammen 212 st. 30 fr. entfallt.

5. Für Brzozdowco mit dem Fistalpreise von 6 st.

6. Für Kniheniczo mit dem Fistalpreise von 22 st.

7. Für Przemyslany mit dem Fistalpreise von 27 st.

8. Für Boberka mit dem Fistalpreise von 50 st.

9. Für Strzeliska mit dem Fistalpreise von 20 st.

am 22ten Oktober der dritten und lesten Pachtversteigerung ausgesett werden wird.

Samkora das 8. Oktober 1838

Lemberg den 8. Oftover 1838.

)( )( )(

(2614) Rundmachung. (1)

Mro. 71336. Im Grunde Detrets ber f. f. Soffammer vom 1. Oftober l. 3. 8. 4056711701 wird jur Renntniß gebracht, daß im Ginverfiand. miffe mit der f. ungarifden Softanglev das Poftritigeld in Ungarn für ein Pferd und eine einfache Posistagion vom 1. Movember 1838 angefangen, von 48 auf 44 fr. E. M. berabgefest worden ift.

hiernach ist die Gebuhr fur einen gebeckten Bagen auf die Halfte, und für einen offenen Wagen auf ein Biertheil bes Postrittgeldes von einem Pferde feftgefest. Das Schmier- und Postillons. Trinkgeld bat bagegen bei bem bermaligen Mus-

maße zu verbleiben.

Wom galigischen f. f. Candes- Dubernium.

Lemberg am 12ten Oktober 1838.

Editt. (2470)

Rro. 10698. Nachdem Adolph Brantsch aus feinem Aufenthaltborte Przemysl ohne Bewilligung feiner vorgesetten Beborde fich unbefugt entfernte . und deffen dermaliger Aufenthalt unbekannt ift, fo wird derfelbe mit dem gegenwartigen Edifte biemit aufgefordert, in dem Beitraume von 6 Monaten entweder perfonlich zu erscheinen, oder aber seinen dermaligen Aufenthaltsort anzuzeigen, und sich über die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, als wibrigens nach fruchtlos verstriechenem Termine gegen denselben das Auswanderungs-Verfahren eingeleitet werden wirb.

Przemysl am 9. Geptember 1838.

Ronfurs (2585)(1)

Mro. 2350. Bey der f. f. vereinten Gatinenund Galgverschielfadministrazion in Wieliczka ift Die Grelle eines t. f. Bergrathes, Berginfpettore und Berggerichte-Uffeffore erlebigt.

Mit dieser in der VIII. Diatenflasse stebenden Dienstedstelle ift ein jabrlicher Bebalt von 1400 fl. ein freies Maturalquartier, und ber unentgeldliche Salzgenuß nach dem Spstem von fünfzehn Pfund

jabrlich pr Familienkopf verbunden.

Die für diesen, oder im Falle einer graduellen Vorrudung fur den in Erledigung kommenden f. f. Bergraths und Bergverwalters Poften ben der f. f. Galinen - Bergverwaltung in Bochnia, mit welchen die VIII. Diatenklasse ein jahrlicher Gebalt von 1200 fl. ein freies Maturalquartier und ber unentgeldliche Salggenuß nach dem Spftem von

### Lizitations-Antundiaung. (1) (2530)

Mro. 27027. Von der k. f. vereinten Kameral-Befallen-Berwaltung für Goligien und bie Butowina wird bekannt gemacht, das wegen Berfitrung jener Merarial. Begenstande, melde von bem hierortigen Wefallen=Dekonomate an die Auswartigen eilf Bezirks - Verwaltungen zu Wadowice, U wiadomienie.

Nro. 71336. Na mocy Dehreto c. k. Kamery nadwornej z dnia 1. Października r. b. pod l. 40567/1701, podaje się do wiadomości, że zgodnie z k. nadworną Kancelaryją węgierską, opłata jazdy pocztowej w Wegrzech od koma i pojedynczej stacyi pocztowej od 1. Listopada 1838 poczynając ze 48 na 44 kr. M. K. zniżoną została.

Podłog tego należytość za powoz kryty na połowę, a za otwarty na czwartą ozęść opłaty od jazdy pocztowej, za konia jednego ustanowiona jest. Za smarowidło i poczestne dla pocztylijonów, pozostać ma przy dawnym wymiarze.

Przez c. k. galicyjski Rząd krajowy. We Lwowie dnia 12. Października 1838,

Nro. 10698. Ponieważ Adolf Brantsch z Przemysla, jako miejsca pobytu swojego, bez pozwolenia swojej przełożonej Instanoyi nieprawnie wydalił się, i jego terażniejszy pobyt niewiadomy, przeto powołuje się niniejszym Edyktem, aby w przeciągu 6 miesięcy albo osobiście stawił się, albo teraźniejszy pobyt swój wskazał i nieprawną nieobecność swoja usprawiedliwił, inaczej po upłynionym bezshutecznie terminie, przeciwko niemu poding Patentu e nigracyjnego postapiono będzie.

W Przemyślu dnia 9. Września 1838.

15 Pfund jabri a pr Familientopf verbunden ift, nothwendigen Erforderniße find erprobte Erfahrungen in den Wieliozkaer und Bochniaer Galglagerungen und den hierauf zu begründenden Grubenbaue, dann in den verschiedenartigen Manipulazions., Löhnungen und Verrechnungegebahrungen, Gewand. beit im Darkicheids und Rongeptfache, wie auch die Renntnif einer flavifchen Sprache.

Bewerber um den einen oder den andern bezeichneten Posten haben ihre mit den legalen Machmeis fungen, über die erforderlichen Renntniffe und bieberige Dienstleistungen wie auch über ibre Befuntbeits-Umftande belegten Befuche binnen Gechs Boden a Dato im Bege ihrer vorgesetten Beborbe an diese f. t. Galinen und Galgverschleiß Udmint-

ftragion ju überreichen.

Wietlegka am 26. September 1838.

Tarnow, Jaroslau, Zolkiew, Brody, Tarnopol, Czernowitz, Stanislan, Stry, Sambor und Nen-Sandec versendet werden am Biten Oftober b. 3. um 10 Ubr Wormittags in der Rangley bes genannten Gefallen-Dekonomats im sogenannten Erbernardiner-Klostergebaude eine öffentliche Lizitazion werde abgehalten werden.

Das Objekt der Verfrachting bilben Vorzugs-

weise die Montours-Armatours- und Ruflungeforten ber f. f. Greng- und Gef. Bache, die ver chiedenen Gattungen von Dructpapieren und us rhaupt alle scnstigen ju gefalleamtlichen 3w den b stimmten Gegenstande mit Ausnahme jener, welche bas Tabat- und Stempel-Gefall betreffen.

Der Mubrufspreis fur Die Berfuhrungs eines Bentners an Sporco Gewicht wird mit nachsteben-

den Beträgen festgesett, und zwar :

| Mala Land Lalah |            |                  |
|-----------------|------------|------------------|
| Cemberg nach    | Zołkiew    | 13 3 10 ft.      |
|                 | Stry       | 19 fr.           |
|                 | Sambor     | 25 1 2 tr        |
|                 | Jaroslau   | 30 ft.           |
|                 | Brody      | 32 fr.           |
|                 | Tarnopol   | 42 ft.           |
| -               | Stanislau  | 46 aja fr.       |
|                 | Tarnow     | 1 fl. 22 114 fr. |
|                 | Czernowitz | 1 fl. 43 fr.     |
|                 | Wadowice   | 4 fl. 57 fr.     |
|                 | Neusandec  | 2 ft. 10 ft.     |

Das von ben Unternehmungslustigen zu erlegenbe Vadina, welches von dem Mindestbiethenden nach erfolgter Bestättigung des Kontraktes als Kauzon zurücksehalten wird, besteht in 200 fl. Gin Hundert Gulden Kon. Munze.

Für dieses Geschäft können auch schriftliche Offerte und zwar bis zum 30. Oktober d. J. Abends bep Praesidium dieser Kameral-Gefällen-Verwal-

# (2609) Konkurd=Rundmachung (1) der k. k. gal. Rammeral=Gefällen=Verwaltung.

Nro. 25435. Bei tem f. k. Granz-Zollamte zu Pasieka ist die Stelle eines Einnehmers in Erledigung gekommen. Mit dieser Dienststelle ist en Gehalt von jährl. 400 fl. C. M., ein Naturalquartier und ein Kanzleipauschale von jährl. 45 ftr. C. M. nebst der Verpslichtung zum Erlage einer Dienstkauzion von 400 fl. C. M. verbunden.

Diejenigen, welche fich um diefen erledigten Dienste posten bewerben wollen , haben ihre mit der Rach-

(2483) Edictum. (1)

Nro. 25855. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopolieuse DD. Victoriae Pokutyńska, Theolae de Pokutyńskie 1100. voto Gajecka 1 do Strykowska, Constantiae de Pokutyńskie Białoruska, Angelae Radziejowska, Gregorio Nikorowicz, et Joanni Głogowski de domicilio ignotis medio praesentis Edictinotum raddit: ex parte D. Mathise Pokutyński contra eosdem, tum D. Valentinum Orzeuhowski punoto extabulationis:

I. Obligatoriae possessionis bonorum Perepelviki et Summae 66,000 flp. oum consecutivis juribus et

II. Sammae 5500 flp. 36 flp. et litis expensis 200 flp. cam suis consecutivis positioninibus.

tung am Isten Oftober d. I aber vor und mahrend der mundlichen Bersteigerung jedoch vor dem Abschluße derselben der Lizitazionskommission überreicht werden und haben auf folgende Weise zu lauten:

"Gefertigter erklart sich hiemit jene Aerrrialge"genstände, welche von Seite des Lemberger Be"fällen-Oekonomats an die auswärtigen Kame"ral-Bezirks-Verwaltungen versendet werden um
"nachstebende Preisea (hier wird der Preise mit Buchstaben und der Standort einer jeden Bezirksverwaltung angeführt) "den Bentner Sporco-Dewicht zu
"versuhren. Er unterzieht sich sämmtlichen ihm "wohlbekannten Lizitazionsbedingnißen und erlegt "das vorgeschriebene Vadium mit (hier wird "der Betrag des Vadium angeseht).
"Datum und eigenhändige Unterschrift dann "Wohnort des Offerenten."

Dem Unternehmungelustigen fieht es übrigens fren, bloß in Absicht auf die Berführung der gedachten Gegenstande an eine oder mehrere Bezirke-Ber-

waltungen einen Unboth ju machen.

Die besondere Bedingniffe konnen mabrend ben Umteftunden ben dem hierortigen Gefallen Detonomate eingesehen werden.

Lemberg am 2. Oftober 1838.

weisung über die zurückgelegten Studien, ihre bisber geleisteten Dienste, ihre Kenntnise in der BollManipulazion und dem Rechnungswesen, endlich über die Kennenis der deutschen und polnischen oder einer andern slavischen Sprache versehenen Gesuche bis zum zoten November 1838 bei der k.k. Kam. Bezirks Werwaltung in Wadowice einzubringen, und darin zugleich anzugeben, ob und in wie fern sie mit einem oder dem andern Beamten bei dem Pasieher Zollamt oder der Wadowicer Bezirks-Verwaltung verwandt oder verschwägert sind.

Lemberg am 29. Septeniber 1838.

III. Evictionis respectu bonorum Snowicz et Czyzow, tum sortum in Troscianiec, Pluchow, Podlipce, Borymowce et Hukołowce per Carolum et Hieronymum duces Radziwiłty inscriptae lib. dom. 4. psg. 296. n. 6 on. pro re Gregorii Nikorowicz intabulatae.

IV. Similis evictionis per eosdem duces Radziwilly pro re ejusdem Gregor i Nihorowicz quo ad resignatam pro pretio 4000 flp. partem sylvae inter fundos Troscianenses et Roltovienses jacentis instrumento sub die 26. Augusti 1784 condito inscriptae, dom. eodem psg. ead. n. 7 on. intabulatae.

V. Executionis in satisfactionem Summae 17,035 flp. 13 gros. contra Principes Radziwiłły decreto die 15. Januarii 1787 lato, cum provisionibus et litis expensis 28 flr. 3 xr. evictae, sub praes. 15.

Maji 1787 impetratae, pro re Joannis Głogowski lib. dom. 4. p. 296. n. 10 on. praenotatae — sub praes. 16. Augusti 1838 ad Nrum. 25855 huic Indicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam suprafatorum conventorum, ipsorum periodo et impendio judicia-ks Advocatus Dominus Kolischer cum substitutione Domini Advocati Raczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesenz Edictum itaque admonet ad hio R. Fori Nob. pro termino in

(1671) Rundmachung (2)

Nro. 1159. ex 1838. Es ist bereits in der, im Jahre 1835 durch öffentliche Zeitungs Blätter, dann im Wege der k. Kreisamter und des Magifirats der Provinz Hauptstadt Lemberg erlassener Einladung zur Theilnahme an der ersten allzemeinen Gewerbs-Produtten-Uusstellung die allerhochste Willensmeinung Sr. k. k. Majestät zur Kenntsniß gebracht worden, daß öffentliche Ausstellungen von Musterstücken der Erzeugnise aller Fabriks-Manufakturs- und Gewerbszweige der gesammten Monarchie in der k. k. haupt- und Restonzstadt Wien, von dreizu drei Jahren veranstaltet werden sollen.

Im Laufe des Jahres 1836 haben Seine Majestät aber auch allergnädigst zu bewilligen geruht,
daß durch Erweiterung des f. f. politechnischen Institute-Gebäude in Wien, für alle fünstigen Uudstellungen ein eigenes, vollkommen geeignetes Lokale
bergerichtet werde, und es wurde sofort noch im
Jahre 1836 zur Aussuhrung der für diesen Erweiterungsbau verfaßten und allerhöchst genehmig-

ten Plane geschrittten.

Nachdem nunmehr tiefer Zubau so weit gediesten ist, daß dessen ganzliche Vollendung während bes heurigen Sommers erfolgen wird; so unterläßt man nicht, mit allerböchster Genehmigung schon jest zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, daß die zweite allgemeine Gewerbsproduktenausstellung im Fruhjahre 1839 Statt finden werde.

Diesenigen Gewerbs.Manufakturs und Fabritsbesiter, denen an der Bewährung und sesteren Begründung des ehrenvollen Kure, dessen sich die gewerbliche Industrie des österrechischen Kaiserstaates sowoht im Inn- als im Austande in sast allen ihren Zweigen erfreut, gelegen ist, und die demnach an dieser zweiten allgemeinen Ausstellung Theil zu nehmen gedenken, mögen hiernach die ihe nen nothwendig scheinenden Vorlehrungen treffen, und es wird nur noch beigesugt, daß die Zeit des Beginnens und Schlußes der 2ten Ausstellung, die Modalitäten der Einsendung und Zurücknahme der Waaren 2c. durch eine eigene Kundmachung werbenacht gemacht werden.

Bom f. f. galigifchen Canded Prafidium. Lemberg am 23. Marg 1838.

diem 4. Decembris 1838 h. 10. m. ad contradictorium praesixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni siant, et causa neglecta fuerit, damnum inde en tum, propriae culpae imputandum erit.

### Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Septemb is 1838.

### Uvriadomienie.

Nro. 1159. W wezwaniu do uczestniczenia w pierwszej powszechnej wystawie produktów przemysłowych, podaną została do wiadomości jeszcze w roku 1835 tak przez publiczne gazety, jako też przez c. k. Urzędy cyrkułowe i Magistrat król. prowinc. głowaego miasta Lwowa, najwytsza woła Jego C. K. Mości, że publiczne wystawy wzorowych wyrobów z wszelkich fabrycznych, rękodzielnianych i przemysłowych (rzemieślniczych) gałęzi całej Monarchii, w c. k. głownem i rezydencyjonalnem miescie Wiedniu od trzech do trzech lat rozporządzone być powinny.

W biego zaś roku 1836 raczył Najjaśniejszy Pan także najłaskawiej pozwolić, by przez rozprzestrzenienie budynku c. k. politechnicznego zakładu w Wiedniu, na wszystkie przyszłe wystawy osobny, zupełnie stosowny lokał urządzony został, azatém jeszcze w roku 1836 przystąpiono do wyprowadzenia planów, dla rozprzestrzenienia budynku ułożonych i najłaskawiej potwierdzonych.

Gdy wiec to przybudowanie tak sporo poszło, że całkowito onego ukończenie w przeciągu tego lata nastąpi; przeto Prezydyjam krajowe nie omieszkuje za najwyższem przyzwoleniem już terne do publicznej poda wiadomości, że druga powszechna wystawa produktów przemysłowych na

wiosnę 1839 miejsce mieć będzie.

Posiadacze professyj, rękodzieln i fabryk, którym na udowodnieniu i trwalszem ustaleniu chlubnej wziętosoi, która rękodzielniczy przemysł w Cesarstwie anstryjackiem tak w kraju swoim jak i za granicą we wszystkich właśnie galęzisch swoich zaszczyca się, zależy, i ktorzy zatem w tej drugiej powszechnej wystawie uczestniczyć zamyślają, zechcą w tym względzie poczynić kroki, które im potrzebnemi być się zdają, a tu zamieszcza się tylko to jeszcze, że czas poczatku i końca zgiej wystawy, tudzież warunki przyscłania i odbieraniatowarów etc. ect. osobnem obwieszczeniem do wiadomości podane będą.

Od c. h. Prezydyjum krajowego. We Lwowie dnia 23. Marco 1838.